

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# German-American Caethe Library Cuiversity of Kirhigan.

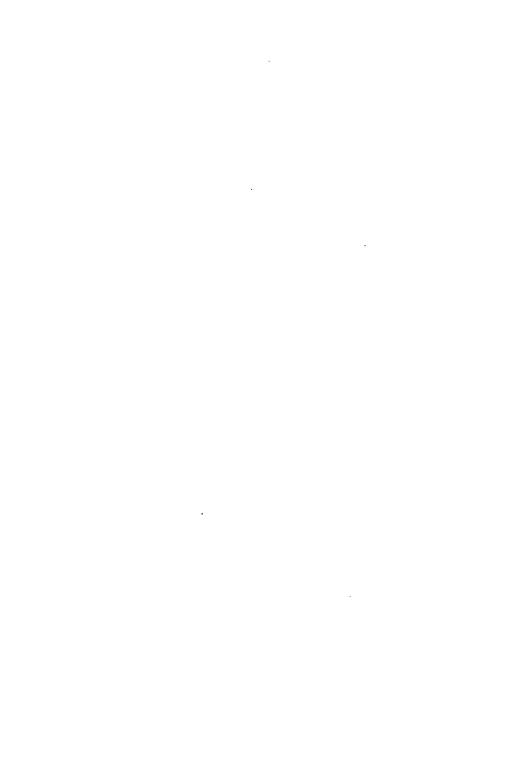

838 G6 1827-35

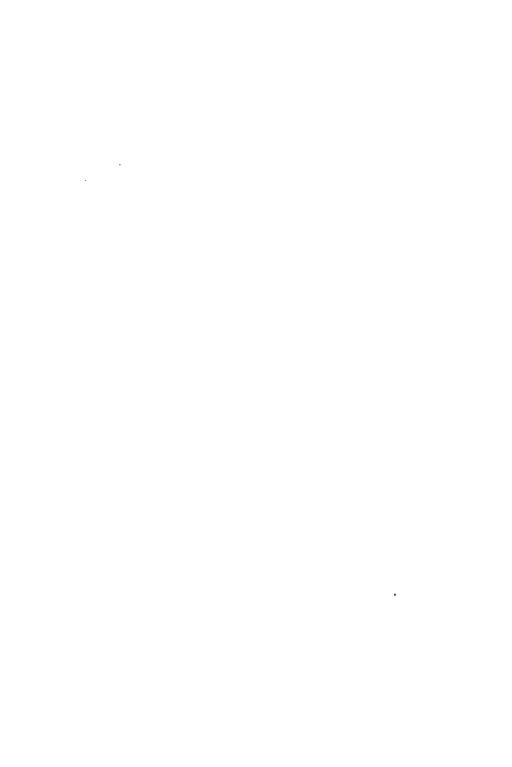

# Goethe's

# Werfe.

Bollständige Ausgabe letter Hand.

3menundbrenfigfter Band.
Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fcongenben Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung, 1 8 3 0.

# Inhalt.

Tag : und Sahres : hefte als Ergangung meiner fonstigen Betenntniffe, von 1807 bis 1822.

Bum Unbenfen ber Durchlauchtigften Gerzogin Anna Amalia.

Bum Andenfen bes eblen Dichters, Brubers und Freundes Wieland.

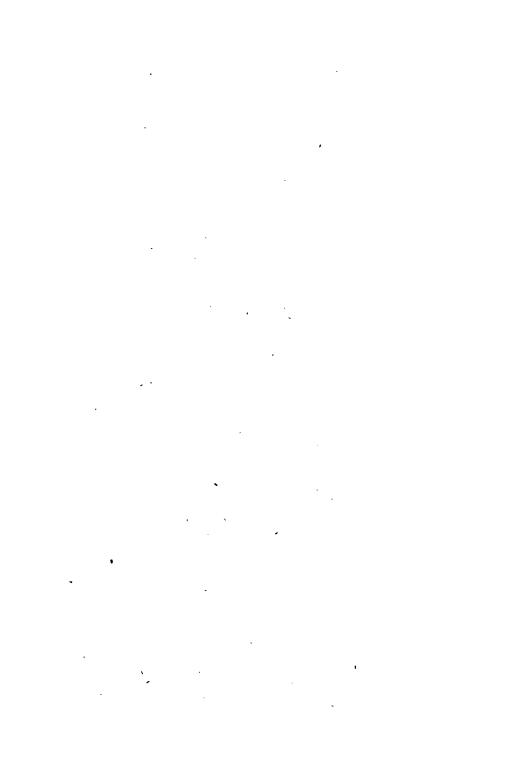

# Tag= und Jahres = Hefte

als

Ergånzung

meiner

sonstigen Bekenntnisse.

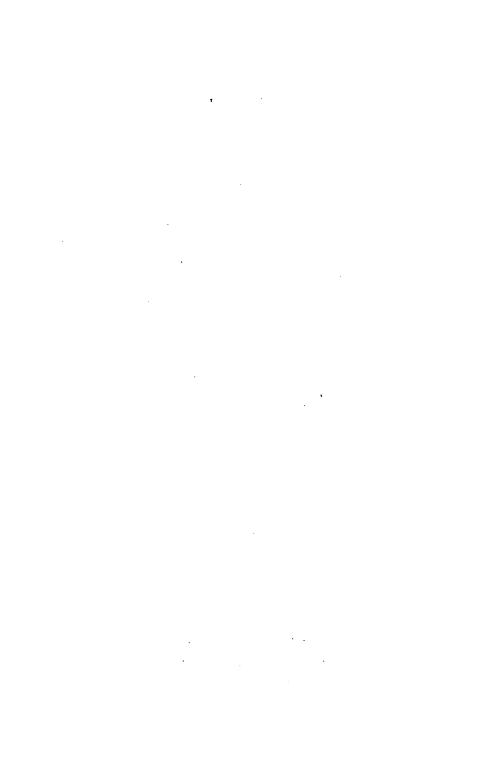

# 1 8 0 7.

Bu Ende bes vorigen Jahrs war das Ebeater febon wieder eroffnet, Balcon und Loden, Varterre und Gus lerie bevölkerten sich gar bald wieder, als Wahrzeichen und Gleichniß, daß in Stadt und Staat alles die alte Richtung angenommen. Freilich hatten wir von Glid zu fagen, daß ber Raifer feiner hauptmaxime getreu blieb, mit allem was den Gachfischen Namen fahrte in Frieden und gutem Billen ju leben, obne fich durch irgend einen Nebenumstand frre machen zu General Dengel, ber in Jena vor fo viel laffen. Jahren Theologie fludirt hatte, und wegen feiner Locals fenntniffe zu jener großen Ervebition berafen warb, zeigte fich als Commandant zu freundlicher Behandlung gar geneigt. Der jungere Monnier, bei uns etjogen, mit Kreundschaft an manches haus geknüpft, war als Commissaire = Ordonnateur angestellt und ein gelindes Berfahren beschwichtigte nach und nach bie beunruhigten Gemitther. Seber batte von ben fcblitte men Tagen ber etwas zu erzählen und gefiel sich in Ermnerung überftunbenen Unbeile, auch ertrug with gar manthe Luft willig, als bie aus bem Stegretf einbrechenben Schreckniffe micht mehr zu ffirichten waren.

Ich und meine Rachften suchten alfo bein Effentet

feine alte Confistens wieder zu geben, und es gelangte, amar vorbereitet aber boch zufällig, zu einem neuen Glang, burch eine freundliche ben innigften Frieden ber-Tasso ward aufgeführt, stellende Runfterscheinung. allerdings nicht erft unter folden Sturmen, vielmehr langit im Stillen eingelernt: benn wie bei uns antretende jungere Schausvieler fich in manchen Rollen übten, Die fie nicht alsobald übernehmen sollten, so verfuhren auch bie alteren, indem fie manchmal ein Stud einzulernen unternahmen, das zur Aufführung nicht eben gleich geeignet schien. Biernach hatten fie auch Taffo feit ge= raumer Zeit unter fich verabredet, vertheilt und einstudirt, auch wohl in meiner Gegenwart gelesen, ohne daß ich jedoch, aus verzeihlichem Unglauben und daran gefnupf= tem Eigenfinn, die Borftellung hatte ansagen und ent= scheiden wollen. Run, da manches zu stocken schien, da sich zu anderem Neuen weder Gelegenheit noch Muth fand, nothwendig zu fevernde Resttage fich brangten, ba regte sich die freundliche Zudringlichkeit meiner lieben Ibglinge, fo daß ich zulett dasjenige halb unwillig zugestand, was ich eifrig hatte munschen, befordern und mit Dank anerkennen follen. Der Beifall ben bas Stuck genoß war vollkommen der Reife gleich, die es durch ein liebevolles anhaltendes Studium gewonnen batte, und ich ließ mich gern beschämen, indem sie dasjenige als moglich zeigten was ich hartnacig als unmöglich abgewiesen hatte.

Mit beharrlicher treuer Sorgfalt ward auch die nach= ften Monate bas Theater behandelt, und junge Schaufpieler in allem was ihnen nothig war, besonders in einer gewiffen naturlichen Gefettheit, und eigener perfonliden Ausbildung, Die alle Manier ausschließt, geleitet und unterrichtet. Gine bobere Bedeutung fur die Bufunft gab fodann der ftanbhafte Pring, ber, wie er einmal zur Sprache gekommen, im Stillen unaufhaltfam fortwirkte. Auf ein anderes, freilich in anderem Sinne, problematisches Theaterftud hatte man gleich= falls ein Auge geworfen, es war der gerbrochene Rrug, ber gar mancherlei Bedenken erregte, und eine bochst ungunstige Aufnahme zu erleben batte. Aber ei= gentlich erholte sich das Weimarische Theater erft durch einen langeren Aufenthalt in Salle und Lauchstädt, mo man, por einem gleichfalls gebildeten, zu hobern Forberungen berechtigten Publicum, bas Befte mas man liefern konnte zu leiften genothigt mar. Das Repertorium biefer Sommervorstellungen ift vielleicht das bedeutendste mas die Beimarische Bubne, wie nicht leicht eine anbere, in so kurger Beit gedrangt aufzuweisen bat.

Gar bald nach Aufführung des Taffo, einer fo reis nen Darstellung garter, geist = und liebevoller Hof = und Beltscenen, verließ Herzogin Amalie den für fie im tiefs sten Grund erschütterten, ja zerstörten Baterlandsboden, allen zur Trauer, mir zum besonderen Kummer. Gin eiliger Auffat, mehr in Geschäftsform als in hoherem inneren Sinne abgefaßt, sollte nur Bekenntniß bleiben, wie viel mehr ihrem Andenken ich zu widmen verpflichtet sep. Indeffen wird man jene Skizze zunächst mitgestheilt finden.

Um mich aber von allen diesen Bedrangnissen loszus reifen und meine Geifter in's Kreie zu wenden, fehrte ich an die Betrachtung organischer Naturen zurud. maren mehrmals Anklange bis zu mir gedrungen, daß bie frühere Denkweise die mich gludlich gemacht, auch in verwandten Gemuthern sich entwickle; daber fühlt' ich mich bewogen die Metamorphose der Pflanzen wieber abdrucken zu laffen, manchen alten heft und Papierbundel burchzusehen, um etwas den Naturfreunden Angenehmes und Rugliches baraus zu schopfen. **36** glaubte bes Gelingens bergestalt ficher ju fenn, bag bereits im Meffatalog Oftern Diefes Jahres, eine Unfunbigung unter bem Titel: Goethe's Ideen über organifche Bildung bieferwegen auftrat, ale tonnte gus nachst ein solches Beft ausgegeben werden. Die tiefes ren, hierauf bezüglichen Betrachtungen und Studien murben beghalb ernftlicher vorgenommen als je; besonbers fuchte man von Casp. Fr. Bolfe Theorie ber Generation fich immer mehr ju burchbringen. Die alteren ofteologischen Ausichten, vorzüglich die im Sabre 1791 in Benedig von mir gemachte Entbedung, bag ber Schabel aus Rudenwirbeln gebildet fev, ward naber beleuchtet, und mit zwen theilnehmenden Freunden, Boigt

dem Jangeren, und Riemer, verhandelt, welche beibe mir mit Erstaumen die Nachricht brachten, daß so eben diese Redeutung der Schadelfnochen durch ein akademisches Programm in's Publicum gesprungen sep, wie sie, da fle noch leben, Zeugniß geben konnen. Ich ersuchte sie sich stille zu halten, denn daß in eben gedachtem Programm die Sache nicht geistreich durchdrungen, wicht aus der Quelle geschäpste war, siel dem Wissenden nur allzusehr in die Augen. Sie geschaben mancherlei Bersuche mich reden zu machen, allein ich mußte zu schweigen.

Rächsten wurden die versammelten Freunde der orz ganischen Metamorphosens Lehre durch einen Zufall ber günstigt: es zeigt sich nämlich der manoculus apus manchmal, odgleich selten, in stehenden Massern der Jenaischen Gegend; dergleichen ward mir dießmal gen bracht, und niegends ist wohl die Verwandlung eines Gliebs, das immer dasselbige bleibt, in eine anders Gestalt deutlicher vor Augen zu sehen als bei diesem Geschapse.

Da nun ferner seis sa viel Jahren Berg um Berg bestiegen, Fels um Fels heklettert und beklopft, auch nicht versäumt murbe Stollen und Schächte zu befahren, so hatte ich auch die Naturerscheinungen dieser Art selbst gezeichnet und ihre Weise und Wesen mir einzudrücken, theils zeichnen lassen, um richtigere Abbildungen zu gewwinnen und festzubalten. Bei allem diesem schwebte

mir immer ein Modell im Ginne, woburch bas anschau= licher zu machen ware, wovon man fich in ber Natur überzeugt hatte. Es follte auf ber Oberflache eine Land= schaft vorstellen, die aus bem flachen Lande bis in bas bbdite Gebirg fich erhob. Satte man die Durchschnitte= theile auseinander gerudt, fo zeigte fich an den innern Brofilen bas Kallen, Streichen und was fonft verlangt Diesen ersten Bersuch bewahrte ich merben mochte. lange, und bemahte mich ihm von Zeit zu Zeit mehr Bollftandigkeit zu geben. Freilich aber fließ ich babei auf Probleme die fo leicht nicht zu lofen maren. Sochft erwünscht begegnete mir baber ein Antrag bes madern Raturforschers Saberle, den Legationerath Bertuch bei mir eingeführt hatte. Ich legte ibm meine Arbeit por mit bem Bunfc, baf er sie weiter bringen moge: allein bei einiger Berathung barüber ward ich nur allzus bald gewahr, daß wir in der Behandlungsart nicht über= einstimmen durften. Ich überließ ihm jedoch die Unlage, auf seine weitere Bearbeitung hoffend, habe sie aber, ba' er wegen meteorologischer Diglehren fich von Beimar verbrieflich entfernte, niemals wiedergeseben.

Sochgeehrt fand ich mich auch in ber ersten Salfte bes Jahrs durch ein, von herrn Alexander von humboldt, in bilblicher Darstellung mir, auf so bedeutende Beise, gewidmetes gehaltvolles Berk: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, nebst einem Naturgemablbe der Tropenlander.

Mus fruhfter und immer erneuter Freundschaft fur ben edlen Berfasser und durch diesen neusten, mir fo schmeichelhaften Anklang aufgerufen, eilte ich das Werk zu studiren: allein die Profilcharte dazu follte, wie gemeldet ward, erft nachkommen. Ungebuldig meine vollige Erkenntniß eines folden Werkes aufgehalten zu feben, unternahm ich gleich, nach seinen Angaben, einen gewiffen Raum, mit Sbhenmaßen an ber Seite, in ein landschaftliches Bild zu verwandeln. Nachdem ich, ber Borfdrift gemäß, die tropische rechte Seite mir ausgebilbet, und fie als die Licht = und Sonnenseite bargeftellt hatte, fo fest' ich gur linken an bie Stelle ber Schatten= feite die Europäischen Sohen, und so entstand eine soms bolische Landschaft, nicht unangenehm dem Anblick. Diese zufällige Arbeit widmete ich inschriftlich dem Freunbe, bem ich fie schuldig geworben mar.

Das Industrie-Comptoir gab eine Abbildung mit eis nigem Text heraus, welche auch auswärts so viel Gunft erwarb, daß ein Nachstich davon in Paris erschien.

Bu der Farbenlehre wurden, mit Genauigkeit und Muhe, die langst vorbereiteten Tafeln nach und nach in's Reine gebracht und gestochen, indessen der Abdruck bes Entwurfs immer vorwärts rückte und zu Ende des Januars vollendet ward. Nun konnte man sich mit mehr Freiheit an die Polemik wenden. Da Newton durch Berknüpfung mehrerer Berkzeuge und Borrichtungen einen experimentalen Unfug getrieben hatte, so

wurden besonders die Phanomene, wenn Prismen und Linfen aufeinander wirken, entwickelt und überhaupt die Remtonischen Experimente eins nach dem andern gesugner untersucht. Somit konnte denn der Ansang des polemischen Theils zum Druck gegeben werden; das Geschichtliche behielt man zugleich immer im Auge. Ruguet über die Farben aus dem Journal de Trovoux mar höchst wilkkommen. Auch wandte man sich zurück in die mittlere Zeit; Roger Bacon kam wieder zur Sprache und zur Borbereitung schrieb man das Schema des sunfsehnten Jahrhunderts.

Freund Meyer studirte das Colorit der Alten und fing an einen Aufsatz darüber auszuarbeiten; die Bardbeienstein dieser nie genug zu schäsenden classischen Altvorzibern wurden in ihrer reinen Natürlichkeit redlich geachtet. Sine Einleitung zur Farbenlehre, dazu ein Borwork, war geschrieben; auch versuchte ein theilnehmender Freund eine Uebersetzung in's Franzbsische, wowon mich die his jest erhaltenen Blätter noch immer an die sehnken Stungben erinnern. Indessen mußte die Polemik immer fortzgesetz und die gedruckten Bogen beider Theile berichtige werden. Am Ende des Jahrs waren drenftig Aushamsgebogen des ersten, und fünse des zwenten Theils in meinen Sänden.

Wie es nun geht, wenn man sieh mit Gegenständen lange beschäftigt und sie und so bekannt und eigen wers den, daß sie und bei jeder Welegenheit vorschweben, so

gehraucht man fie auch gleichnisweise im Scherz und Ernft; wie ich benn ein paar gludliche Ginfalle beiterer Freunde in unsern literarischen Mittheilungen anführen werbe.

Das Manuscript zu meinen Schriften wird nach und nach abgesendet, die erste Lieferung kommt gebruckt an.

Ich vernehme Sackerts Tod, man übersendet mir nach seiner Angronung biographische Aufsätze und Stiza zen, ich schreibe sein Leben im Auszuge, zuerft für's Morgenblatt.

Der vorjährige Aufenthalt in Carlsbad hatte mein Befinden bergestalt verbessert, daß ich wohl das Glud, dem großen bereinbrechenden Kriegsunbeil nicht unterles gen zu fenn, ungezweifelt jener forgfaltig gebrauchten Ich entschloß mich baber zu Cur auschreiben durfte. einer abermaligen Reise und zwar einer baldigen, und schon in der zwenten Sälfte des Man's war ich daselbik angelangt. Un fleineren Gefchichten, ersonnen, anges fangen, fortgefest, ausgeführt, mar biefe Sahrszeit reich ; fie follten alle burch einen romantischen Saden unter dem Titel: Bilhelm Meisters Banderjahre zusammengeschlungen, ein munderlich anziehendes Ganze Bu diesem 3med finden fich bemerkt, Schluß bilben. ber neuen Melusine, der Mann von fünfzig Sabren, die vilgernde Thorin.

Gludlich war ich nicht weniger mit Joseph Millers Cerlsbaber Sammlung. Die Porbereitungen bes vere floffenen Jahres waren forgfältig und hinreichend; ich hatte Beispiele ber barin aufzusührenden Gebirgsarten zur Genüge mitgenommen und bieselben, meine Zwecke hartnäckig verfolgend, in dem Jenaischen Museum niezbergelegt, mit Bergrath Lenz ihre Charakteristik und dem Borkommen gemäße Anordnung besprochen.

Also ausgerüstet gelangt' ich bießmal nach Carlsbab in die Fülle des Müllerischen Steinvorraths. Mit wesniger Abweichung von der vorjährigen Ordnung, in welcher ich eine Mustersammlung noch beisammen fand, wurde, mit gutem Willen und Ueberzengung des alten Steinfreundes, die entschiedene neue Ordnung beliebt, fogleich ein Aufsatz gefertigt und wiederholt mit Sorgfalt durchgegangen.

Ehe ber kleine Auffatz nun abgedruckt werden konnte, mußte die Billigung der obern Prager Behörde eingeholt werden, und so hab' ich das Bergnugen auf einem meiner Manuscripte das Vidi der Prager Censur zu erblicken. Diese wenigen Bogen sollten mir und andern in der Folge zum Leitfaden dienen und zu mehr specieller Untersuchung Anlaß geben.

Zugleich war die Absicht gewisse geologische Ueberzeus gungen in die Wissenschaft einzuschwärzen.

Für den guten Joseph Müller aber war die erfreuliche Folge, daß die Aufmerksamkeit auf seine Sammlung gerichtet und mehrere Bestellungen darauf gegeben wurben. Doch so eingewurzelt war ihm die, freilich wegen der Concurrent fo nothige Geheimnifluft, daß er mir den Fundort von einigen Nummern niemals entdecken wollte, vielmehr die feltsamften Ausflüchte erfann um seine Freunde und Gonner irre zu führen.

In reiferen Jahren, wo man nicht mehr fo beftig wie sonft burch Berftreuungen in die Beite getrieben, burch Leidenschaften in die Enge gezogen wird, hat eine Badezeit große Bortheile, indem bie Mannichfaltigfeit fo vieler bedeutender Perfonen von allen Seiten Lebensbelehrung zuführt. So mar dieses Jahr in Carlsbab mir bochft gunftig, indem nicht nur die reichfte und angenehmste Unterhaltung mir warb, sondern fich auch ein Berhaltniß anknupfte, welches fich in ber Kolge febr fruchtbar ausbildete. Ich traf mit dem Refidenten von Reinhard zusammen, der mit Gattin und Rindern diefen Aufenthalt mablte, um von harten Schickfalen fich ju erholen und auszurnben. In fruberen Sabren mit in die Kranzbsische Revolution verflochten, batte er fich einer Folge von Generationen angeahnlicht, war durch ministerielle und diplomatische Dienste hoch empor ge-Napoleon, der ihn nicht lieben fonnte, mußte ihn boch zu gebrauchen, sendete ihn aber zulett an einen unerfreulichen und gefährlichen Posten, nach Jassi, mo er seiner Pflicht treulich vorstehend eine Zeitlang vermeilte, sodann aber von den Ruffen aufgehoben, durch manche Landerstreden mit ben Seinigen geführt, endlich auf biensame Borftellungen wieder losgegeben murde.

Hevon hatte seine pochft gebildete Gattin, eine Samburs gerin, Reimarus Tochter, eine treffliche Beschreibung aufgesetzt, wodurch man die verwickelten, angstlichen Justande genauer einsah und zu wahrer Theilnahme hinges nothigt wurde.

Schon ber Monnent, in welchem sich ein neuer wurbiger Landsmann von Schiller und Envier darstellte, war bebentend genng um alsobald eine nähere Verbindung zu bewirken. Beide Gatten, wuhrhaft aufrichtig und Deutsch gesinnt, nach allen Seiten gedildet, Sohn und Tochter anmuthig und liebenswürdig, hatten mich bald mithren Kreis gezogen. Der treffliche Mann schloß sich um so mehr an mich, als er, Repräsentant einer Nution die im Augenblick so vielen Menschen webe that, von der körigen geselligen Welt nicht wohlwolkend angesehen werden komte.

Ein Mann vom Geschäftsfache, gewohnt sich die frembesten Angelegenheiten vortragen zu lassen, um soliche alsbald zurecht gelegt in klarer Ordnung zu erkeinnen, leiht einem seven sein Ohr, und so gonnte mir auch dieser neue Freund anhattende Ausmerksankett, als ich ihm meine Farbenlehre vorzuträgen nicht unterlassen sonnte. Er ward sehr bald dättit vertraut, übernahm die Uebersstung einiger Stellen, su wir machten den Versuch einer sonderbaren wechselstitgen Mittheilung, indem ich sich Sestien verhselstitgen Mittheilung, indem ich sich Sestien bis auf die neusten, und auch meine Bentühlichte

gen, eines Morgens ans dem Stegreif vortrug, und er dagegen seine Lebensgeschichte am andern Tage gleichfalls fummarisch erzählte. So wurden wir denn, ich mit dem was ihm begegnet, er mit dem was mich auf das lebhafteste beschäftigte, zugleich bekannt, und ein ins nigeres Eingreifen in die wechselseitigen Interessen ers leichtert.

Bundchst hab' ich nun ber Fürstin Solms, einer gebors nen Prinzessin von Medlenburg zu gebenken, die mir immer, wo ich ihr auch begegnete, ein guddiges Wohls wollen erwies. Sie veranlaßte mich jederzeit ihr etwas vorzulesen, und sich wählte stets das Neuste was mir ans Sinn und Herz hervorgequvllen war, wodurch denn die Dichtung jedesmal als der Ausbruck eines wahren Gessühls auch wahr erschien und, weil sie aus dem Innern hervortrat, wieder auf's Innerste ihre Wirfung ausähter. Eine frenndlich sinnige Hosbame, Fräulein Lestocq, war es, welche mit gutem Geiste diesen vertraulichen Mitstellungen beiwohnte.

Sobann follte mir der Name Reinhard noch eins mal theuer werden. Der Königl. Sächsische Oberhofsprediger suchte seine schon sehr zerrüttete Gesundheit an der heißen Quelle wieder aufzubauen. So leid es that, diesen Wackern in bedenktichen Krankheitsumständen zu sehen, so erfrenlich war die Unterhaltung mit ihm. Seine schone sittliche Natur, sein ausgebildeter Geist, sein redsliches Wollen, so wie seine praktische Einsicht was zu

verzeihen, daß ich mit einem Franzbsischen Diplomaten zu vertraulich umgehe. Aber auch dieses ward durch ein paar lustige Einfälle balb zwischen uns in Freundschaft abgethan.

Nun aber schloß fich mir ein neuer Rreis auf: Kurftin Bagration, fcbn, reigend, angiebend, verfammelte um fich eine bedeutende Gefellschaft. hier ward ich bem Rurften Ligne vorgestellt, beffen Dame mir fcon fo viele Sahre bekannt, deffen Perfonlichkeit mir burch Berhaltniffe zu meinen Freunden hochft merfmurdig geworden. Seine Gegenwart bestätigte seinen Ruf; er zeigte fich immer beiter, geiftreich, allen Vorfallen gemachsen und als Welt= und Lebemann überall willfom= men und zu Sause. Der Bergog von Roburg zeichnete fich aus durch schone Gestalt und anmuthig murdiges Betragen. Der Bergog von Beimar, ben ich in Begug auf mich zuerst hatte nennen sollen, weil ich ihm die ehrenvolle Aufnahme in biesen Rreis zu verdanken hatte, belebte benfelben durch feine Gegenwart vorzüglich. Graf Corneillan war auch hier, durch fein ernstes ruhiges Betragen und baburch bag er angenehme Runftwerke gur Unterhaltung brachte, immer willfommen. Bohnung ber Fürstin, mitten auf ber Biefe, fanben fich ftets einige Glieder biefer Rette gusammen; unter biefen auch hofrath von Gent, der mit großer Ginficht und Uebersicht der furzvergangenen Rriegsereignisse mir gar oft feine Gebanken vertraulich eroffnete, die Stels

lungen ber Armeen, ben Erfolg ber Schlachten und endlich fogar bie erste Nachricht von dem Frieden zu Tilsit mittheilte.

An Aerzten war dießmal Carlsbad gleichfalls gesegsnet. Dr. Kappe von Dresden nenne ich zuerst, bessen Amwesenheit im Bade mich immer glücklich machte, weil seine Unterhaltung überaus lehrreich und seine Sorgfalt für den der sich ihm anvertraute hochst gewissenhaft war. Hofrath Sulzer von Ronneburg, ein treuer Naturforsseher und emsiger Mineralog, schloß sich an; Dr. Mitzterbacher, sofern seine Geschäfte erlaubten, war auch beiräthig. Dr. Florian, ein Bhme von Mamentin, trat gleichfalls hinzu, und so hatte man Gelegenheit mehr als eine der ärztlichen Dents und Behandlungsweissen gewahr zu werden.

Auch von Seiten ber Stadt und Regierung schien man geneigt, Anstalt zu treffen, diese heißen Quellen beffer als bisher zu ehren, und den herangelockten Fremden eine augenehmere Localität zu bereiten. Ein zur Seite bes Bernhardfelsens angelegtes Hospital gab Hoffnungen für die unvermögende Classe, und die höheren Stände freuten sich schon zum voraus, dereinst am Neubrunnen einen bequemern und schicklichern Spaziergang zu finden. Man zeigte mir die Plane vor, die nicht anders als zu billigen waren; man hatte die Sache wirklich im Großen überdacht, und ich freute mich gleichfalls der nahen Ausssicht, mit so viel tausend anderen aus dem möglichst uns

anflandigen Gebrauge in eine wardig geraumige Sau-

Meiner Neigung zur Mineralogie war noch manches andere förderlich. Die Porcellanfabrik in Dalwig bestätigte mich abermals in meiner Ueberzeugung daß geognostische Kenutniß im Großen und im Rleinen jedem praktischen Unternehmen von der größten Wichtigkeit sey. Was wir soust nur diesem oder jenem Lande zugeeignet glaubten, wissen wir jetzt an hundert Orten zu sinden: man erinnere sich der vormals wie ein Kleinod geachteteten Sächsischen Porcellanerde, die sich jetzt überall hervorthut.

Für ein naheres Verständniß ber Solfteine war mir die Gegenwart eines Juweliers, Idlaner von Prag, hochst interessant: denn ob ich ihm gleich nur weniges abkaufte, so machte er mich mit so vielem bekannt was mir im Augenblick zur Frende und in der Folge zum Nusten gereichte.

Uebergehen will ich nicht, daß ich in meinen Tages büchern augemerkt finde, wie des Dr. hausmanns und seiner Reise nach Rorwegen mit Ehren und Zutrauen in der Gesellschaft gedacht worden.

Und so wurde mir auch noch, wie gewöhnlich in ben spatesten Tagen des Carlsbader Aufenthalts, Bergrath Werners Anwesenheit hochst belebend. Wir kannten einander seit vielen Jahren, und harmonirten, viele leicht mehr durch wechselseitige Nachsicht, als durch über-

einstimmende Grundsätze. Ich vermied seinen Sprusdelursprung aus Rohlensidgen zu berühren, war aber in andern Dingen aufrichtig und mittheilend, und er, mit wirklich musterhafter Gefälligkeit, mochte gern meinen dynamischen Thesen, wenn er sie auch für Grillen hielt, aus reicher Erfahrung belehrend nachhelsen.

Es lag mir damals mehr als je am Herzen, die porphyrartige Bildung gegen conglomeratische hervor zu heben, und ob ihm gleich das Princip nicht zusagte, so machte er mich doch in Gefolg meiner Fragen mit einem hochst wichtigen Gestein bekannt; er nannte es nach tresse licher eigenartiger Bestimmung, dattelfbrmig kornigen Quarz, der bei Prieborn in Schlesten gefunden werde. Er zeichnete mir sogleich die Art und Weise des Ersscheinens, und veranlaßte dadurch vielzährige Nachforsschungen.

Es begegnet uns auf Reisen, wo wir entweder mit fremden oder doch lange nicht gesehenen Personen, es sep nun an ihrem Wohnort oder auch unterwegs, zusammenstreffen, daß wir sie ganz anders sinden, als wir sie zu denken gewohnt waren. Wir erinnern uns, daß dieser oder jener namhaste Mann einem oder dem andern Wissen mit Neigung und Leidenschaft zugethan ist; wir treffen ihn und wünschen uns gerade in diesem Fache zu bezlehren, und siehe da, er hat sich ganz wo anders hingeswendet, und das was wir bei ihm suchen ist ihm vollig aus den Augen gekommen. So ging es mir diesmal mit

Bergrath Berner; welcher ornftognostische und geognosstische Gesprache lieber vermied und unsere Aufmerksamsteit für gang andere Gegenstände forberte.

Der Sprachforschung war er dießmal ganz eigentlich ergeben; beren Ursprung, Ableitung, Berwandtschaft gab seinem scharssinnigen Fleiß hinreichende Beschäftigung, und es bedurfte nicht viel Zeit, so hatte er uns auch für diese Studien gewonnen. Er führte eine Bis bliothek von Pappenkasten mit sich, worin er alles was hierher gehorte, ordnungsgemäß, wie es einem solchen Mann geziemt, verwahrte und dadurch eine freie, geists reiche Mittheilung erleichterte.

Damit aber dieses nicht allzu paradox erscheine, so benke man an die Nothigung, wodurch dieser Treffliche in ein solches Fach hingedrängt worden. Jedes Wissen fordert ein zwentes, ein drittes und immer sosort; wir mögen den Baum in seinen Wurzeln oder in seinen Aesten und Zweigen verfolgen, eins ergibt sich immer aus dem andern, und je lebendiger irgend ein Wissen in uns wird, desto mehr sehen wir uns getrieben, es in seinem Jusammenhange auf und abwärts zu verfolgen. Werner hatte sich in seinem Fach, wie er herankam, für die Einzelheiten solcher Namen bedient, wie sie seinem Borgänzger beliebt; da er aber zu unterscheiden ansing, da sich täglich neue Gegenstände ausdrangen, so fühlte er die Nothwendigkeit selbst Namen zu ertheilen.

Damen zu geben ift nicht fo leicht wie man bentt,

und ein recht gründlicher Sprachforscher würde zu mans chen sonberbaren Betrachtungen aufgeregt werden, wenn er eine Kritik der vorliegenden orpktognostischen Romensklatur schreiben wollte. Werner fühlte das gar wohl, und holte freilich weit aus, indem er, um Gegenstände eines gewissen Fachs zu benennen, die Sprachen übershaupt in ihrem Entstehen, Entwicklungs und Bildungsstinne betrachten und ihnen das was zu seinem Zwecke gesfordert ward, ablernen wollte.

Niemand hat das Recht einem geistreichen Manne vorzuschreiben, womit er sich beschäftigen soll. Der Geist schießt aus dem Centrum seine Radien nach der Peripherrie, stößt er dort an, so läßt er's auf sich beruben, und treibt wieder neue Versuchslinien aus der Mitte, auf daß er, wenn ihm nicht gegeben ist seinen Kreis zu überschreiten, er ihn doch möglichst erkennen und ausstütten möge. Und wenn auch Werner über dem Mittel den Iweck vergessen hätte, welches wir doch keineswegs beschaupten durfen, so waren wir doch Zeugen der Freudszteite, womit er das Geschäft betrieb, und wir lernten von ihm und lernten ihm ab, wie man versährt, um sich in einem Unternehmen zu beschränken, und darin eine Zeite lang Gläck und Befriedigung zu sinden.

Sonft ward mir weder Muße noch Gelegenheit in ale tere Behandlungen der Raturgeschichte einzugehen. Behftudirte den Albertus Magnus, aber mit wenigem Erfolgs. Man mußte füh den Justand seines Nahrhundents vergegenwärtigen, um mer einigermaßen zu begreifen was hier gemeint und gethan fen.

Gegen das Ende der Cur tam mein Sohn nach Carls: bad, bem ich ben Anblick des Ortes, wovon fo oft zu Saufe die Rede war, auch gonnen wollte. Dieg gab Gelegenheit zu einigen Abenteuern, welche ben innern imruhigen Zustand ber Gesellschaft offenbarten. Es war ju jener Beit eine Art von Vekefchen Mobe, grun, mit Schnuren von gleicher Karbe vielfach befest, bei'm Reis ten und auf der Jago fehr bequem, und beghalb ihr Gebrauch febr verbreitet. Diefe Bulle hatten fich mehrere durch den Rrieg verfprengte Preufische Officiere au eis ner Interimsuniform beliebt, und tonnten überall unter Pachtern, Gutebefigern, Jagern, Pferdehandlern und Studenten unerfannt ninbergeben. Mein Sohn trug Indeffen hatte man in Carlebad einige derafeichen. biefer verkappten Officiere ausgewittert, und nun bens tete gar bald biefes ausgezeichnete Coftum auf einen Preußen.

Niemand wußte von der Ankunft meines Sohnes. Ich stand mit Fraulein Lestoca an der Tepelmaner vor dem Sachsischen Saale; er geht vorbei und grußt; fie zieht mich bei Seite und sagt' mit Heftigkeit: Dieß ist ein Prenßischer Officier, und was mich erschreckt, er sieht meinem Bruder sehr ahnlich. Ich well ihn herrusfen, verfetzte ich, will ihn examiniren. Ich war schon wert als sie mir nachrief: Um Gottes willen, machen

Sie keine Streiche! Ich brachte ihn zurud, stellte ihn vor und sagte: Diese Dame, mein herr, wunscht einige Auskunft, mogen Sie und wohl entdeden woher Sie kommen und wer Sie sind? Beide junge Personen waren verlegen, eins wie das andere. Da mein Sohn schwieg und nicht wußte was es bedeuten solle, und das Fräulein schweigend auf einen schicklichen Ruckzug zu denken schien, nahm ich das Wort und erklärte mit einer scherzhaften Wendung, daß es mein Sohn sey, und wir mußten es für ein Familienglick halten, wenn er ihrem Bruder einigermaßen ähnlich sehen konnte. Sie glaubte es nicht, die das Mährchen endlich in Wahrscheinlichkeit und zulest in Wirklichkeit überging.

Das zwepte Abenteuer war nicht so ergöglich. Wir waren schon in den September gelangt, zu der Jahrszeit, in welcher die Polen häusiger sich in Carlsbad zu versams meln pslegen. Ihr Haß gegen die Preußen war schon seit langer Zeit groß, und nach den letzen Unfällen in Verachtung übergegangen. Sie mochten unter der grüsnen, als Polnischen Ursprungs, recht eigentlich Polnisschen Jacke, dießmal auch einen Preußen wittern. Er geht auf dem Platz umher, vor den Häusern der Wiese, vier Polen begegnen ihm auf der Mitte des Sandweges hergehend; einer löst sich ab, geht an ihm vorbei, sieht ihm in's Gesicht und gesellt sich wieder zu den andern. Mein Sohn weiß so zu manduvriren, daß er ihnen nochs mals begegnet, in der Mitte des Sandweges auf sie loss

geht, und die Viere durchschneibet, dabei sich auch ganz kurz erklärt, wie er heiße, wo er wohne und zugleich daß seine Abreise auf morgen früh bestimmt sen und daß wer was an ihn zu suchen habe, es diesen Abend noch thun könne. Wir verbrachten den Abend ohne beun= ruhigt zu senn, und so reisten wir auch den andern Mors gen ab. Es war als könnte diese Komddie von vielen Acten wie ein Englisches Lustspiel nicht endigen ohne Ehrenhändel.

Bei meiner Ruckfunft von Carlsbad brachten mir die Sanger ein Standchen, woraus ich zugleich Neigung, guten Willen, Fortschreiten in der Kunst und manch anderes Erfreuliche gewahr werden konnte. Ich vers gnügte mich nunmehr bekannten Melodien neue aus der Gegenwart geschöpfte Lieder zu heiterer Geselligkeit untterzulegen; Demoiselle Engels trug sie mit Geist und Leben vor, und so eigneten wir uns die beliebtesten Sangweisen nach und nach dergestalt an, als wenn sie für unfern Kreis wären gedichtet worden. Musikalische, mehrstimmige Borübungen fanden fleißig statt und am drenstigsten December konnte der erste Sonntag vor großer Gesellschaft gefenert werden.

Das Weimarische Theater gewann zu Michael einen angenehmen und hoffnungsvollen Tenoristen, Morhard. Seine Ausbildung beforderte ein alterer musikalischer Freund, dem eine gewisse concertmeisterliche Gesichidlichkeit eigen war, mit der Bioline dem Gesang nachzuhelfen, umd dem Sanger Sicherheit, Muth und Lust einzusibsen. Dieß gab Veranlassung zu musikalissichen Didaskatien nach Art jener dramarischen zu halten, als Borübung, um den Sanger in Rollen einzukeiten, die ihm vielleicht nur später zugetheilt wurden. In gleich war die Absicht Personen von weniger Stimme in leichten faslichen Opern, die als Sinschub immer willskommen sind, branchbar und angenehm zu machen. Dieraus entsprang fernerhin eine Uebung mehestimmtsgen Gesanges, welches dem früher oder später dem Theater zum Nutzen zu Gute kommen mußte.

Auch als Dichter wollte ich für die Bubne nicht und thatig bleiben. Ich schrieb einen Prolog für Leipzig, wo unsere Schauspieler eine Zeitlang auftreten sollteng ferner einen Prolog zum neunzehnten September, um die Wiebervereinigung der Fürstlichen Famille nuch jener widerwärtigen Trennung zu fepern.

Als das wichtigste Unternehmen bemerke ich jedoch, daß ich Pandorens Wiederkunft zu bearbeiten amssting. Ich that es zwen jungen Männern, vieljährigen Freunden, zu Liebe, Leo von Sedendorf und Dr. Stoll, beide von literarischem Bestreben, dachten ein men Musenalmanach in Wien heraus zu sordern; er sollte den Titel Pandora sühren, und da der mythologische Punct, wo Prometheus auftritt, mir immer gegenwärztig und zur belebren Firidee geworden, so griff ich ein, nicht ohne die ernstächsten Intensionen, wie ein seder

fich überzeugen wird, ber bas Stuck fo weit es vorliegt aufmerkfam betrachten mag.

Dem Bande meiner epischen Gedichte follte Achils leis hinzugefügt werden; ich nahm das Ganze wieder vor, hatte jedoch genug zu thun, nur die beiden ersten Gofange so weit zu führen, um sie anfilgen zu konnen.

Gebenken muß ich auch noch einer ebenfalls aus freundschaftlichem Sinne unternommenen Arbeit. 202 hannes von Muller hatte mit Anfang des Jahres zum Andenken Konig Friedrichs des Zwenten eine akade: mische Rede geschrieben, und wurde defihalb heftig angefochten. Run hatte er feit den erften Jahren unferer Befamitschaft mir viele Liebe und Treue erwiesen und mes sentliche Dienste geleistet; ich bachte baber ihm wieber etwas Gefälliges zu erzeigen, und glaubte es wurde ibm angenehm fenn, weim er von irgend einer Seite ber sein Unternehmen gebilligt fabe. Ein freundlicher Bis berhall burch eine harmlose Uebersetung schien mir bas geeignetite: fie trat im Morgenblatt berbor, und er mußte mir's Dant, ob an ber Sache gleich nichts gebeffert wurde.

Pandora's Wiederkunft war schematisirt, und die Ausschung geschuh nach und nach. Rur der erste Theil ward fertig, zeigt aber schou wie absichtlich dieses Werk unterwommen und fortgeführt worden.

Die bereits jum bftern genannten kleinen Erzählung gen beschäftigten mich in beibein Stunden, und auch bie

Wahlverwandtschaften sollten in der Art turz behandelt werden. Allein sie behnten sich bald aus, der Stoff war allzubedeutend, und zu tief in mir gewurzelt, als daß ich ihn auf eine so leichte Beise hatte beseitigen konnen.

Pandora sowohl als die Wahlverwandtschaften bruden das schmerzliche Gefühl der Entbehrung aus, und konnten also nebeneinander gar wohl gedeihen. Pandorens erster Theil gelangte zu rechter Zeit gegen Ende des Jahrs nach Wien; das Schema der Wahls verwandtschaften war weit gediehen, und manche Vorzarbeiten theilweise vollbracht. Ein anderes Interesse that sich im letzten Viertel des Jahres hervor; ich wendete mich an die Nibelungen, wovon wohl manches zu sagen wäre.

Ich kannte långst das Dasen dieses Gedichts aus Bodmers Bemühungen. Christian Heinrich Mulster sendete mir seine Ausgabe leider ungeheftet, das köstliche Werk blieb roh bei mir liegen und ich, in anderem Geschäft, Neigung und Sorge befangen, blieb so stumpf dagegen wie die übrige Deutsche Welt; nur las ich zufällig eine Seite die nach außen gekehrt war, und fand die Stelle, wo die Meerfrauen dem kühnen Helden weissagen. Dieß traf mich, ohne daß ich wäre gereizt worden, in's Ganze tiefer einzugehen; ich phantasute mir vielmehr eine für sich bestehende Ballade des Inshalts, die mich in der Einbildungskraft oft beschäftigte,

obschon ich es nicht bagu brachte sie abzufchließen und zu vollenden.

Run aber mard, wie alles feine Reife haben will, burch patriotische Thatiafeit die Theilnahme an biesem wichtigen Alterthum allgemeiner und der Zugang bequemer. Die Damen, denen ich das Glud hatte noch im= mer am Mittwoche Bortrage zu thun, erfundigten fich barnach, und ich faumte nicht ihnen bavon gewunschte Renntniß zu geben. Unmittelbar ergriff ich das Drigis nal und arbeitete mich bald bermaßen hinein, daß ich, ben Text vor mir habend, Beile fur Beile eine verstands liche Uebersetzung vorlesen konnte. Es blieb der Ion. ber Gang und vom Inhalt ging auch nichts verloren. Um besten gludt ein folcher Bortrag gang aus dem Stege reife, weil ber Ginn fich beifammen halten und ber Beift lebendig fraftig mirten muß, indem es eine Urt von Improvifiren ift. Doch indem ich in das Ganze bes poetischen Werks auf diese Weise einzudringen bachte, fo versaumte ich nicht mich auch bergestalt vorzubereiten, baß ich auf Befragen über bas Ginzelne einigermaßen Rechenschaft zu geben im Stande mare. Ich verfertigte mir ein Berzeichniß der Versonen und Charaktere, fluchtige Auffate über Localitat und Geschichtliches, Sitten und Leidenschaften, Sarmonie und Incongruitaten, und entwarf zugleich zum ersten Theil eine hypothetische Charte. Sierdurch gewann ich viel fur den Augenblick, mehr fur die Folge, indem ich nachher die ernften anhals

tenden Bemuhungen Deutscher Sprach und Alterthamet-Freunde beffer zu beurtheilen, zu genießen und zu benuten wußte.

Imey weit ausgreifende Werke wurden durch Doctor Niethammer angeregt von München ber; ein bistorisch religioses Bolksbuch und eine allgemeine Liedersfammlung zu Erbauung und Ergötzung der Dentschen. Beides wurde eine Zeitlang durchgedacht und schematissirt, das Unternehmen jedoch, wegen mancher Bedenklichkeit aufgegeben. Indessen wurden von beiden, weil doch in der Folge etwas Aehnliches unternommen werden kounte, die gesammelten Papiere zurückgelegt.

Bu Haderts Biographie wurde die Borarbeit ernstlich betrieben. Es war eine schwierige Aufgabe; denu
die mir überlieferten Papiere waren weder ganz als Stoff
noch ganz als Bearbeitung anzusehen. Das Gegebene
war nicht ganz aufzuldsen, und wie es lag nicht wöhig
zu gebrauchen. Es verlangte daher diese Arbeit mehr
Sorgfalt und Miche als ein eigenes aus mir selbst ents
sprungenes Wert, und es gehorte einige Beharrlichkeit
und die ganze, dem abgeschiedenen Freunde gewidmete
Liebe und Hochachtung dazu, um nicht die Unternehe
mung aufzugeben, da die Erben des edlen Mannes,
welche sich den Werth der Manuscripte sehr hoch vorstellten, mir nicht auf das allerfreundlichste begegneten.

Sowohl ber polemische als ber historische Theil ber Farbenlehre ruden zwar langsam aber boch gleichmäßig

fort; von geschichtlichen Studien bleiben Roger Bacon, Aquilonius und Boyle die hamptschriftsteller, am Ends des Jahrs ift der erfte Theil meift vollendet, der zwepte nur zum neunten Revisionsbogen gelangt.

Die Jenaischen Austalten hatten sich nach den kriegerischen Sturmen, aus denen sie glücklich und wie durch ein Wunder gerettet worden, völlig wieder erholt, alle Theilnehmenden hatten eifrig eingegriffen, und als mau im September sie sammtlich revidirte, ließ sich dem Schöpfer derselben, unserm guädigsten Herrn, bei seiner glücklichen Rücksehr davon genüglicher Bortrag abstatten.

## 1 8 0 8.

Die geselligen Personlichkeiten in Carlsbad hatten biesen Sommer für mich ein ganz ander Wesen; die herzzogin von Curland, immer selbst annuthig mit anmusthiger Umgebung, Frau von der Recke, begleitet von Tiedge und was sich daran auschloß, bildeten hochst erzfreulich eine herkonnuliche Witte der dortigen Justände. Wan hatte sich so oft gesehen, an derselben Stelle, in denselben Verbindungen, man hatte sich in seiner Art und Weise immer als dieselbigen gesunden; es war als hatte man viele Jahre mit einander gelebt, man verstraute einander ohne sich eigentlich zu kennen.

Kur mich machte bie Familie Bigefar einen andern

mehr entschiedenen, nothwendigern Rreis. 3ch fannte Eltern und Nachkommen bis in alle Bergweigungen, für ben Bater hatte ich immer Sochachtung, ich barf wohl fagen Berehrung empfunden. Die unvermuftbar behage liche Thatigfeit der Mutter ließ in ihrer Umgebung niemand unbefriedigt; Rinder, bei meinem erften Gintritt in Dradendorf noch nicht geboren, famen mir ftattlich und liebensmurdig berangemachfen bier entgegen; Bekannte und Bermandte ichloffen fich an, einiger und zus fammenftimmender mare fein Cirfel ju finden. von Sedendorf, geborne von Uechtrit, und Daus line Gotter waren nicht geringe Bierden biefes Ber= Alles suchte zu gefallen und jedes gefiel fich baltniffes. mit dem andern, weil die Gesellschaft fich paarweise bilbete, und Schelsucht und Mighelligkeit zugleich ans-Diese ungesuchten Berbaltniffe brachten eine ídloff. Lebensweise hervor, die bei bedeutendern Intereffen eine Novelle nicht übel gefleidet hatte.

Bei einem in der Fremde miethweise geführten haushalt erscheinen solche Zustände ganz natürlich und bei
gesellschaftlichen Wanderungen sind sie ganz unvermeids
lich. Das Leben zwischen Carlebad und Franzenbruns
nen, im Ganzen nach gemessener Borschrift, im Gins
zelnen immer zufällig, veranlaßt, von der Klugheit der
Alelteren zuerst angeordnet, von Leidenschaftlichkeit der
Jungern am Ende doch geformt, machte auch die aus
solchem Conflict hervorgehenden Unbilden immer noch er-

goglich, fo wie in der Erinnerung hochst angenehm, weil doch milet alles ansgeglichen und überwanden war.

Bon jeber und noch mehr feit einigen Sabren abere zeugt, bag bie Zeitungen eigentlich nur ba find, um bie Menge bingubalten und über ben Augenblick zu verblenben, es fen nun daf den Redacteur eine aufere Gemalt hindere bas Wahre ju fagen, ober bag ein innerer Dartenfinn ihm ebenbaffelbe verbiete, las ich teine mehr: benn bon ben Samptereigniffen benachrichtigten mich neuigfeiteluftige Freunde, und sonft hatte ich im Laufe Dieser Zeit nichts zu suchen. Die Allgemeine Zeitung jeboch burch Freundlichkeit bes Beren Cotta regelmäßig nacelender, baufte kich bei mir an, und so fand ich durch die Ordmingeliebe eines Canflengenoffen die Nahre 1806 und 1807 reinlich gebunden, eben als ich nach Carlobab abreifen wollte. Db ich nun gleich, ber Erfahrung gemag, wenig Bacher bei folden Gelegenheiten mit mir . nahm, indem man die mitgenommenen und vorhandenen nicht benutt, wohl aber folde lieft, die uns gufällig von Freunden mitgetheilt werben, fo fand ich bequem und erfreulich biefe politische Bibliothet mit mir zu führen, und fie aab nicht allein mir unerwarteten Unterricht und Unterhaltung, fonbern auch Freunde, welche biefe Banbe bei mir gewähr wurden, erfuchten mich abwechselnd barum, fo daß ich fie um Ende gar nicht wieber gur Sand bringen komite; und vielleicht zeigte bieses Blatt eben barin fein besonderes Berdienst, daß es mit kluger Retarbation zwar hie und ba zurudhielt, aber boch mit Gewiffenhaftigteit nach und nach mitzutheilen nicht vers faumte, mas dem sinnigen Beobachter Aufschluß gesben follte.

Indessen war die Lage des Augenblicks noch immer banglich genug, so daß die verschiedenen Bolkerschaften, welche an einem solchen Heilort zusammentressen, gegen einander eine gewisse Apprehension empfanden und deschalb sich auch alles politischen Gesprächs enthielten. Um so mehr aber mußte die Lecture solcher Schriften als ein Surrogat desselben lebhaftes Bedurfniß werden.

Des regierenden Herzogs August von Sothe darf ich nicht vergessen, der sich, als problematisch dars zustellen und, unter einer gewissen weichlichen Form, angenehm und widerwärtig zu senn beliebte. Ich habe mich nicht über ihn zu beklagen, aber es war immer ängstlich eine Einladung zu seiner Tafel anzunehmen, weil man nicht voraussehen konnte, welchen der Ehrengaste er schonungslos zu behandeln zusällig geneigt seyn mochte.

Sodann will ich noch bes Fürst - Bischofs von Breslau und eines geheimnisvollen Schweden, in der Badeliste von Retterholm genannt, erwähnen. Ersterer war leidend, aber freundlich und zuthunlich, bei einer wahrhaft personlichen Burde. Mit letzterem war die Unterhaltung immer bedeutend, aber weil man sein Geheimniß schonte und doch es zufällig zu berühren immer furchten mußte, fo kam man wenig mit ihm zusammen, ba wir ihn nicht suchten und er uns vermieb.

Rreishauptmann von Schiller zeigte sich wie immer, eher den Eurgästen ausweichend als sich ihnen anschließend, ein an seiner Stelle sehr nothwendiges Bestragen, da er bei vorkommenden polizeplichen Fällen Alle, nur in so fern sie Recht oder Unrecht hatten, bestrachten komte und kein anderes Berhältniß, welches personlich so leicht günstig oder ungünstig stimmt, hier obwalten durfte.

Mit Bergrath von herder setzte ich die herkbmms lichen Gespräche fort, als waren wir nur eben vor kurzem geschieden, so auch mit Wilhelm von Schuk, welcher, wie sich bald bemerken ließ, auf seinem Wege gleichfalls treulich fortschreiten mochte.

Auch Bergrath Werner trat nach feiner Gewohns beit erst spat herzu. Seine Gegenwart belehrte jederzzeit, man mochte ihn und seine Denkweise betrachten, oder die Gegenstände mit denen er fich abgab, durch ihn kennen lernen.

Ein langerer Aufenthalt in Franzenbrunnen läßt mich den problematischen Kammerberg bei Eger öfters besuchen. Ich sammle deffen Producte, betrachte ihn genau, beschreibe und zeichne ihn. Ich finde mich versanlaßt von der Reußischen Meinung, die ihn als pseudovulcanisch anspricht, abzugehen und ihn für vulcanisch zu erklären. Su diesem Sinne schreib' ich einen Aussag,

welcher für fich selber sprechen mag; vollkommen mochte die Aufgabe badurch wohl nicht gelbst, und eine Ruckkehr zu der Reußischen Auslegung gar wohl rathlich seyn.

In Carlebad mar erfreulich ju feben, daß bie Joseph Mullerischen Sammlungen Gunft gewannen, obgleich Die immerfort bewegten Kriegelaufte alle eigentlich wifsenschaftlichen Bemuhungen mit Ungunft verfolgten. Doch war Muller gutes Muthes, trug banfige Steine Bufammen und, an die neue Ordnung gewohnt, wußte er fie fo zierlich zurecht zu schlagen, baß bei Gamenlungen größeren ober fleineren Formats alle Stude von gleis chem Mage fauber und inftructiv vor uns lagen. Denn weil aus ben unter bem Sammer zersprungenen Steinen immer ber paffende ober bedeutende fich answählen ließ und bas Weggeworfene nicht von Werthe war, fo tonnte er immer den Liebhaber aufs befte und treulichfte verforgen. Aber zu bewegen mar er nicht feinen roben Borrath zu ordnen; die Sorge fein Monopol zu verlieren und Gewohnheit der Unordnung machten ihn allem anten Rath unzuganglich. Bei jeder frifchen Sammlung fing er an aus bem chaotischen Borrath auszuklauben und nach ber neuen Ginrichtung, auf Bretern, bie barch fcwache Bretchen in Bierede-getheilt maren und baburch bie Große bes Exemplars angaben, in ber nummerfolge Die Steine zu vertheilen und fo die Cafen des Bretes nach und nach auszufullen. Sch befuchte ibn tanlich auf bem Wege nach dem Neubrunnen zu einer immer erfreulichen belehrenden Unterhaltung; denn ein folder Naturfreis möge noch so beschränkt senn, es wird immer darin etwas Neues oder aus dem Alten etwas hervorstehend erscheinen.

Nach folchen vielleicht allzutroeffen und materiell ersicheinenden Gegenständen sollten mich erneuerte Berhalteniffe mit wackern Kunftlern auf eine eigne Weise anregen und beleben.

Die Gegenwart Raatens, bes vorziglichen Dresbener Laudschaftsmahlers, brachte mir viel Freude und Belehrung, besonders da er meisterhaft meine dilettantisschen Stizzen sogleich in ein wohl erscheinendes Bild zu verwandeln wußte. Indem er dabei eine, Aquarell= und Deckfarben leicht verbindende Manier gebrauchte, rief er auch mich aus meinem phantastischen Krizeln zu einer reineren Behandlung. Und zum Belege, wie uns die Rähe des Meisters gleich einem Elemente hebt und träge, bewahre ich noch aus jener Zeit einige Blätter die, gleich Lichtpuncten, andeuten: das man unter solchen Umstänzben etwas vermag, was vor und nachher als unmöglich erschienen wäre.

Sodanu hatte ich die angenehme Ueberraschung von einem vielsährigen Freunde und Angeeigneten, nach alstem herkommen, mich leidenschaftlich angegangen zu seben. Es war der gute, talentvolle Bury, der, im Gefolg der Frau Erbprinzes von hessen Cassel, in und um Dresden, zu Kunst und Naturgenuß, sich eine

Beitlang aufgehalten hatte und mun, beurlaubt, auf ch

Ich fdrieb ein Gebicht zu Ehren und Freuden biefer murbigen, auch mir gewogenen Dame, welches, in ber Mitte eines großen Blattes falligraphirt, mit bem bilberreichften Rahmen eingefaßt werden follte, die Gegenben barftellend, burch welche fie gereift, bie Wegenstande benen fie die meifte Aufmerksamkeit zugewendet, Die ibr ben meiften Genuf gewährt batten. Gine ausführliche Stigge mard erfunden und gezeichnet und alles bergeftalt mit Gifer vorbereitet, bag an gludlicher Ausführung nicht zu zweifeln mar. Das Gebicht felbst findet fich unter den meinigen, jedoch nur mit den Unfangebuchfte ben bezeichnet, abgedruckt. Bei diefer Belegenheit zeichnete Dury abermals mein Portrait in fleinem Format und Umrif, welches meine Kamilie als erfreuliches Dents mal jener Zeit in ber Folge zu schäten wußte. Go bereicherte fich benn von Seiten ber bilbenden Runft biefer Sommeraufenthalt, welcher einen gang andern Charalter als der vorige, doch aber auch einen werthen und fols gereichen angenommen hatte.

Nach meiner Rudfunft ward ich zu noch hoherer Runftbetrachtung aufgeforbert. Die unschätzbaren Mionettischen Pasten nach Griechischen Munzen waren angekommen. Man sah in einen Abgrund ber Vergangenheit und erstaunte über die herrlichsten Gebilbe. Man
bemuhte sich in diesem Reichthum zu einer wahren Schä-

tjung zu gelangen und fühlte voraus, daß man fur viele Jahre Unterricht und Auferbauung daher zu erwarten habe. Geschnittene Steine von Bedeutung vermehrten meine Ringsammlung. Albrecht Durers Federzeichnungen in Steindruck kamen wiederholt und vermehrt zu uns.

Runge, bessen zarte, fromme, liebenswürdige Besmühungen bei uns guten Eingang gefunden hatten, sens dete mir die Originalzeichnungen seiner gedanken: und blumenreichen Tageszeiten, welche, obgleich so treu und sorgkältig in Rupfer ausgeführt, doch an natürlichem unmittelbarem Ausdruck große Borzüge bewiesen. Auch andere, meist halb vollendete Umrißzeichnungen von nicht geringerem Werthe waren beigelegt. Alles wurde danksbar zurückgesandt, ob man gleich manches, ware es ohne Indiscretion zu thun gewesen, gern bei unsern Samms-lungen, zum Andenken eines vorzüglichen Talents, beshalten hatte.

Auch wurden uns im Spätjahr eine Anzahl landsschaftlicher Zeichnungen von Friedrich die angesnehmste Betrachtung und Unterhaltung. Sein schönes Talent war bei uns gekannt und geschätzt, die Gedanten seiner Arbeiten zart, ja fromm, aber in einem strens gern Kunstsimme nicht durchgängig zu billigen. Wie dem auch sen, manche schone Zeugnisse seines Berdienstes sind bei uns einheimisch geworden. Am Schlusse des Jahrs besuchte uns der überall willkommene Kügelzgen, er mahlte mein Porträt, und seine Personlichkeit

mußte nothwendig auf ben gebilbet gefelligen Areis bie jertefte Ginwirfung ausüben.

Ein Ståndchen das mir die Sanger vor meiner Abreise nach Carlsbad brachten, versicherte mich damale ihrer Neigung und beharrlichen Fleißes auch während meiner Abwesenheit, und dem gemäß fand ich auch bei meiner Wiederkehr alles in demselben Gange. Die musikalischen Privatübungen wurden fortgesetzt, und das gesellige Leben gewann dadurch einen hochst erfreulichen
Anklang.

Gegen Ende des Jahrs ergaben sich bei'm Theater mancherlei Mishelligkeiten, welche, zwar ohne den Gang der Borstellungen zu unterbrechen, doch den December verkummerten. Nach mancherlei Discussionen vereinigte man sich über eine neue Einrichtung, in hoffnung auch diese werde eine Zeitlang dauern konnen.

Des perfonlich Erfreulichen begegnete mir in diesem Jahre manches: Unfern jungen herrschaften ward Prinzzeß Marie geboren, allen zur Freude, und besonders auch mir, der ich einen neuen 3weig des fürstlichen Baumes, dem ich mein ganzes Leben gewidmet hatte, hervorsproffen sah.

- Mein Sohn August zog ruftig und wohlgemuth auf die Afademie heidelberg, mein Segen, meine Sorgen und hoffmungen folgten ihm dahin. An wichtige, vormals Jenaische Freunde, Boß und Thibaut, von Just

gend auf empfohlen, tonnte er wie im elterlichen Saufe betrachtet werben.

Bei ber Durchreise durch Frankfurt begrüßte er seine gute Großmutter, noch eben zur rechten Zeit, da sie spåter im September und leider entriffen ward. Auch gesgen Ende des Jahrs ereignete sich der Tod eines jungern Mannes, den wir jedoch mit Bedauern fegueten. Fernow starb, nach viel beschwerlichem Leiden; die Erweiterung der halbarterie qualte ihn lange bedrängte Tage und Nachte, bis er endlich eines Morgens, aufprecht sigend, plöglich, wie es bei solchen Uebeln zu gesschehen pflegt, entseelt gefunden ward.

Sein Verlust war groß fur uns, denn die Quelle der Italianischen Literatur, die sich seit Jagemanns Abscheisden kaum wieder hervorgethan hatte, versiegte zum zweytenmale; denn alles fremde Literarische muß gesbracht, ja aufgedrungen werden, es muß wohlfeil, mit weniger Bennihung zu haben seyn, wenn wir darnach greifen sollen, um es bequem zu genießen. So seben wir im diflichen Deutschland das Italianische, im westslichen das Französische, im nördlichen das Englische wes gen einer nachbarlichen oder sonstiger Einwirkung vorswalten.

Der im September erft in der Nahe versammelte, dann bis zu uns heranruckende Congres zu Erfurt ift von so großer Bedeutung, auch der Ginfluß dieser Epoche auf meine Busande so wichtig, daß eine besondere Barftellung diefer wenigen Tage wohl unternommen werden follte.

## 1 8 0 9.

Dieses Jahr muß mir in der Erinnerung, schoner Resultate wegen, immer lieb und theuer bleiben; ich brachte solches ohne auswärtigen Aufenthalt, theils in Weimar, theils in Jena zu, wodurch es mehr Einheit und Geschloffenheit gewann als andere, die, meist in der halfte durch eine Badereise zerschnitten, an mannichfaltiger Zerstreuung zu leiden hatten.

Was ich mir aber in Jena zu leisten vorgenommen, sollte eigentlich durch einen ganz ununterbrochenen Aufenthalt begunftigt senn; dieser war mir jedoch nicht gegonnt, unerwartete Kriegsläufte drangen zu und nothigten zu einem mehrmaligen Ortswechsel.

Die ferneren und naheren Kriegsbewegungen in Spanien und Desterreich mußten schon jederman in Furcht und Sorgen seigen. Der Abmarsch unserer Jäger, den 14 März nach Tyrol, war traurig und bedenklich; gleich darauf zeigte sich Einquartierung; der Prinz von Ponte-Corvo, als Anführer des Sächsischen Armeecorps, wendete sich nach der Gränze von Böhmen und zog von Weimar den 25 April nach Kranichseld. Ich aber längst, und besonders schon seit den letzten Jahren, gewohnt mich von der Außenwelt völlig abzuschließen, meinen

Geschäften nachzuhangen, Geistesproductionen zu fors bern, begab mich schon am 29 April nach Jena. Dort bearbeitete ich die Geschichte der Farbenlehre, holte das funfzehnte und sechszehnte Jahrhundert nach und schrieb die Geschichte meiner eigenen chromatischen Bekehrung und fortschreitender Studien, welche Arbeit ich am vier und zwanzigsten Man, vorläusig abgeschlossen, bei Seite legte, und sie auch nur erst gegen Ende des Jahrs wieder aufnahm, als Rungens Farbenkugel unsere chromatischen Betrachtungen auf 8 neue in Bewegung seize.

In dieser Epoche führte ich die Farbenlehre bis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts, wie denn auch zu gleicher Zeit der Druck des zwenten Theils ununters brochen fortging und die Ausmerksamkeit zunächst sich auf die Controvers mit Newton richtete. Bei allem diesem war Dr. Seebeck theilnehmend und hulfreich.

Um von poetischen Arbeiten nunmehr zu sprechen, so hatte ich von Ende Man's an die Wahlverwandts schaften, deren erste Conception mich schon längst bes schäftigte, nicht wieder aus dem Sinne gelassen. Nies mand verkennt an diesem Roman eine tief leidenschafts liche Wunde, die im Heilen sich zu schließen scheut, ein Herz das zu genesen fürchtet. Schon vor einigen Jahren war der Hauptgedanke gefaßt, nur die Aussführung erweiterte, vermannichfaltigte sich immersort und drohte die Runstgränze zu überschreiten. Endlich

nach so vielen Borarbeiten bestätigte sich ber Entschluß, man wolle den Druck beginnen, über manchen 3weifel hinausgehen, das eine festhalten, das andere endlich bestimmen.

In diesem raschen Vorschritt ward ich jedach auf einmal gestort, benn indem man die Nachrichten bes gewaltsamen Bordringens der Frangosen in Defferreich mit Bangigkeit vernommen batte, begann ber Ronig von Weftphalen einen Bug gegen Bohmen, weshalb ich ben 13 Juny nach Beimar gurudiging. Die Rachrichten von diefer sonderbaren Expedition waren febr ungewiß, als zwey, bem Sauptquartier folgende biplomatifche Freunde, von Reinhard und Bangenbeim, mich unerwartet befuchten, einen unerflatlichen Rudjug rathselhaft ankundigend. Schon am 15 Jule tommt ber Ronig nach Beimar, ber Rudjug febeint in Alucht auszuarten und gleich am zwanzigsten anaftigt bas umberftreifende Delfifche Corps uns und bie Rach-Aber auch diefes Gemitter gieht fchnell in barichaft. nordwestlicher Richtung vorüber, und ich faume nicht am 23 July wieder nach Jena ju geben.

Unmittelbar darauf werden die Bahlverwandtschaften in die Druckeren gegeben, und indem diese fleißig fordert, so reinigt und rundet sich auch nach und nach die Handschrift, und der dritte October befreit mich von dem Werke, ohne daß die Empfindung des Juhales sich ganz hatte verlieren konnen.

In gefolliger Unterhaltung wandte fich bas Intereffe fast ausschließlich gegen nordische und überhaupt roman-Die, nach bem Original, aus dem tische Borneit. Stegreif vorgetragene, und immer beffer gelingenbe Uebersetzung ber Ribelungen hielt burchans die Aufmertiamteit einer ebeln Gesellschaft fest, die fich forts wahrend Mittwoche in meiner Wohnung versammelte. Rierabras und anbere abnliche Belbenfagen und Gebichte, Abnia Rother, Triftan und Malbe folgten und begunftigten einender; besonders aber wurde die Aufmerksamkeit auf Bilfina Saga und sonftige norbische Berbaltniffe und Productionen gelenkt, als ber munderliche Augreifende Runen = Antiquar Arnot bei uns eintehrte, burch persbuliche Mittheilungen und Bortrage die Gesellschaft wo nicht für fich einnahm, boch fich ihr ettraglich zu machen suchte. Dr. Majere norbische Sagen trugen bas Ihrige bei, uns unter bem buftern himmel mobibehaglich zu erhalten; zugleich war nichts naturlicher ale bag man Deutsche Sprachalterthumer hervorhob und immer mehr schätzen lernte, wozu Grimme Aufenthalt unter une mitwirkte, inbef ein arunblich grammatischer Ernft burch bes Anaben Bunberborn lieblich aufgefrischt wurde.

Die Ausgabe meiner Berke bei Cotta forberte gleichfalls manchen Zeitanfwand, sie erschien und gab mir Gelegenheit durch Bersendung mancher Exemplare mich Ghunern und Freunden in's Gebächtniß zu rufen. Bon berselben wird an einem andern Orte bie Rede sepn.

Bas aber bei meinen dießiahrigen Bemuhungen am entschiedensten auf das Künftige hinwies, waren Borarbeiten zu jenem bedeutenden Unternehmen einer Selbst biographie, denn es mußte mit Corgsalt und Umsicht verfahren werden, da es bedenklich schien, sich lange verstoffener Jugendzeiten erinnern zu wollen. Doch ward endlich der Borsat dazu gefaßt, mit dem Entsschluß gegen sich und andere aufrichtig zu seyn und sich der Wahrheit möglichst zu nähern, in so weit die Erinnerung nur immer dazu behülslich seyn wollte.

Meinen dießichrigen langern Aufenthalt in Jena forderte auch die neue Einrichtung, welche in Absicht des Hauptgeschäftes das mir oblag unlängst beliebt wurde. Unser gnädigster Herr nämlich hatte angeordnet, daß alle unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst unter Eine Oberaufsicht versammelt, aus Einer Casse bestritten und in Einem Sinne verhältnismäßig fortgesichtet werden sollten. Höchsteselben hatten das Jutrauen zu Geh. Rath von Boigt und mir, daß wir diese Absichten treu und zweckmäßig erfüllen wurden. Ju diesen Anstalten aber, welche, ohne mit ähnlichen Instituten verknüpft, und in ältere Berhältnisse versslochten zu senn, bloß von dem Willen des Fürsten abhingen, indem er auch den Auswand derselben aus eigenen Mitteln bestritt, gehörte in Weimar die Biblios

thet und das Mungcabinet, ingleichen die freie Beichenschule; in Jena die verschiedenen seit dem Regierungsantritt des Bergogs erft gegrundeten und ohne Mit= wirfung der übrigen hochsten Berren Erhalter der Afademie, errichteten Museen und sonstigen wiffenschaft= Bei nunmehrigem Berein aller lichen Ginrichtungen. biefer Institute, die bisher besondere Etats gehabt, bing es von den Borgefetten ab, ju ermeffen mo jedesmal, nach Borkommnif ber Umftanbe, Gelber verwendet und diesem und jenem Zweige nachgeholfen werden follte; welches bei lebendiger Ueberficht und por= urtheilsfreien Gesinnungen um desto möglicher mar, da ber Fürst nicht sowohl Vorschläge zu dem was geschehen follte verlangte, ale vielmehr gern von bem . was geschehen war berichtlich und personlich Renntniß nabm.

Da die gedachten Jenaischen Anstalten, seit dreußig Jahren gegründet und fortgeführt, bei der Franzbssischen Invasion nur wenig gelitten hatten, so suchte man sie um desto muthiger vollkommen herzustellen und noch andere neu damit zu verbinden. Weil aber wegen Erzweiterung beschränkter Localitäten und zweckmäßiger Umstellung des vorhandenen, alles dieses eine gewisse durchdringende individuelle Einsicht verlangte; so wurde die personliche Gegenwart dessenigen der zu entscheiden berechtigt war, um so mehr erfordert, als hier kein Plan sich denken ließ, und nur eine, die augenblick-

lichen Umftande benugende Gewandtheit gum Acte führen tonnte.

Für Weimar bagegen machte sich eine Baulichteft von Bedeutung nothig, ein Anbau nämlich an Derzogliche Bibliothek, wodurch sowohl Expeditionszimmer als andere Ranme zu dem sich immer vermehrenden Botrath an Büchern, Aupferstichen und andern Kunsksachen gewonnen wurden. Die wegen Ausbau des Schlosses anwesenden Prensischen Architekten Gentz und Rande waren beiräthig, und so entstand ein so nätzliches als erfrenliches auch innerhalb wohl verziertes Gebäude.

Doch nicht für Raume und Sammlungen attein ward gesorgt, eine durch Sparsamkeit in gutem Zustand erhaltene Casse erlaubte gerade zur rechten Zeit einen jungen Naturforscher, den Professor Boigt, nach Frankreich zu senden, der gut vorbereitet, in Paris und andern Orten, seinen Aufenthalt sorgfältig zu nuten wußte, und in jedem Sinne wohlausgestattet zurückkehrte.

Das Theater ging, nach überstandenen leichten Stürmen, ruhig seinen Gang. Bei bergleichen Erzegungen ist niemals die Frage wer etwas leisten, sond dern wer einwirken und besehlen soll; sind die Missetz haltnisse ausgeglichen, so bleibt alles wie vorher und ist nicht besser wo nicht schlimmer. Das Repertorium war wohl ausgestattet, und man wiederholte die Stücke, bergestalt das das Publicum an sie gewähnt blieb, ohne ihrer überdrässig zu werden. Die neusten Erzeugnisse:

Antigone von Rochlitz, Ame beid Ueberschung von Saul des Alfieri, die Tochter Verkte von: Robert, wurden der Reihe nach gut aufgenommend Werners bedeutendes Talent zu beganftigen kreitete man eine Aufführung des 24 Jebruars mit großer Sorge falt vor, indessen die gefülligen heiteren Stäcke vom Steigentesch fich im Aublicum einschneichekten.

Demoiselle Saster als vielversprechende Singering: Molte als hochst angenehmen Tenor; traten zu unswerer Buhme und nahmen Theil an den Didaskalien welche trenlich und eifeig fortgefetzt wurden. Werner versuchten große und Keine Trayddien, ohne daß mam haffen bonnten sie für das Theater brauchbar zu sehen.

Die baushichen mufikalischen Unterbatungen gewan-- new durch ernftere Ginvichtungen immer mehr an Wertfie : Das Gangerchor unter Anleitung Germeine leiftete ima: mer mehr. Donnerstag Abends mar Drobe, nach ber? man meilbens zu einem febblichen Dabt zufammenbliebe Sountage Aufführung vor großer anter Gefellichaft, bei gleitet von irgend einem Aribstud. Diefe burch beto. Sommer einigermaßen unterbrochenen Privatubungen wurden im Spatherbit fogleich wieder aufgenommen, indoffen Theater und offentliche Mufit burch den antrem: tenber Capelineiffer Miller belebt und geregelt wurden. Auch ist nicht zu vergeffen, daß im Saufe des Jahreit Kranlein aus bem Winkel uns durch die mannicheit si C faltigsten Latente zu ergeben wußtei

Auch die bildende Runft, die wir freilich immerfort auf bas herzlichste pflegten, brachte und dieses Jahr die schonften Früchte.

In München wurden die Handzeichnungen Albrecht Durers herausgegeben, und man durfte wohl sagen, daß man erst jetzt das Talent des so hoch verehrten Meisters erkenne. Aus der gewissenhaften Pelulichkeit, die so-wohl seine Gemählde als Holzschnitte beschränkt, trat er heraus bei einem Werke wo seine Arbeit nur ein Beiwersen bleiben, wo er mannichfaltig gegebene Räume verzieren sollte. Hier erschien sein herrliches Naturell vollig heiter und humoristisch; es war das schonste Geschenkt des ausseinenden Steindrucks.

Von der Mahleren murden wir auch gar freundlich theilnehmend heimgesucht; Augelgen der gute, im Umgang allen so werthe Aunstler verweilte mehrere Wochen bei und, er mahlte Wielands Portrait und meins nach der Person, Herders und Schillers nach der Ueberlieferung. Mensch und Mahler waren eins in ihm, und daher werden jene Vilder immer einen doppelten Werth behalten.

Wie nun er durch Menschengestalt die Aufmerksamsteit sowohl auf seine Arbeit als auf die Gegenstände him dog, so zeigte Raat mehrere landschaftliche Gemählbe vor, theils nach der Natur eigens erfunden, theils den besten Borgangern nachgebildet. Die Ausstellung sowohl hier als in Jena gab zu sinnig geselligen Bereinen den heiters

ften Anlaß, und brachte auch folche Personen zusammen die sich sonst weniger zu nabern pflegten.

hirts Werk über die Baukunft forderte zu neuer Aufmerksamkeit und Theilnahme in diesem Fache, sodann ubthigte er uns durch die Restaurationen des Tempels der Diana zu Ephesus, ingleichen des Salomonischen, in's Alterthum zurück. Bu Geschichte und trümmerhafter Anschauung mußte die Einbildungskraft sich gesellen; wir nahmen lebhaft Theil, und wurden zu ähnlichen Bersuchen aufgeregt.

Ein vorzügliches für alterthumliche Runft hochft wichs tiges Geschent ertheilte uns herr Dr. Stieglig, indem er Schwefelabguffe seiner ansehnlichen Munzsammlung verehrte und sowohl dadurch als durch das beigefügte Berzeichniß den Forschungen in dem Felde alterthumlicher Kunft nicht geringen Vorschub leistete.

Bugleich vermehrten sich unsere Mungfacher durch Medaillen des funfzehnten und sechzehnten Jahrhunsberts. Betrachtungen darüber wurden zu Programmen der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung bestimmt; ber kunstreiche Schwerdgeburth, mit gewissenhafter Genauigkeit, stach dazu einige Umristafeln.

Bu allen biesen fügte sich noch eine Sammlung Rofts riger Ausgrabungen metallner Gerathe von unbekannten Formen, benen ich viel Aufmerksamkeit schenkte. 3ch forschte manches barüber in ber altern Geschichte, bes sonders jener Epoche wo Beiden = und Christenthum in Franken und Tharingen gegen einander schwankten. Und ter den Buchern die ich damalb aufschlug waren mir die Antiquitates Nordgavienses besonders merkwärdig, und veranlaßten eine genaue Vetrachtung der Paguenten, d. h. der heidnischen Gebranche, welche durch die ersten Frankschen Concilien verbannt wurden. Ich überzeugte mich auf's neue daß unsere beidnischen Urdätet zwar viele auf Naturahnungen sich beziehende buster abergläubische Gewohnheiten, aber keine fragenhuften Gbzenbilder gehabt. Ein schriftlicher Auffat über diese Gegenstände ward von dem Furstlich Reußischen Besitzer freundlich aufgenommen und mir dagegen ein Exemplar der gefundenen rathsechnfren Allretthunder verehrt.

And eine Sammlung von eigenen Hanbschiften bes beutenber Personen ward bieses Jahr durch Freundessgunst ansehnlich vermehrt, und so bestärkte sich der Glaube daß die Handschrift auf den Charakter des Schreibenden und seine jedesmuligen Justände entschieden hinweise, wenn man auch mehr durch Ahnung als durch klaren Wesgriff sich und andern davon Rechenschaft geben konne; wie es ja bei aller Physsognomik der Falk ist, welche bekihrem achten Naturgrunde nur dadurch anßer Eredir kum, daß man sie zu einer Wissenschaft machen wollte:

Bon Naturereigniffen erwähne ich des gewaltsanien Sturms in der Nacht vom 30 auf den 31 Januar, toels cher weit und breit muthete, und auch mir einen empfindelichen Schaden brachte, indem et einen alten ehrmurbli

gen Wachholderbaum in meinem Garten am Sterne nies derwarf und so einen treuen Zeugen glücklicher Tage von meiner Seite riß. Dieser Baum, der einzige in der ganzen Gegend, mo der Wachholder kast nur als Gesstrüppe vorkommt, hatte sich wahrscheinlich aus jenen Zeiten erhalten wo hier noch keine Gartencultur gewesen. Es hatten sich allerlei Fabeln von ihm verbreitet: ein ehemaliger Besitzer, ein Schulmann, sollte darunter bes graben senn, zwischen ihm und dem alten Hause, in dessen Nähe er stand, wollte man gespensterhafte Wädchen, die den Platz reine kehrten, gesehen haben; genug er geshörte zu dem abentenerlichen Complex jenes Ausenthalts, in welchem so manche Jahre meines Lebens hingestossen, und der mir und andern durch Neigung und Gewohnheit, durch Dichtung und Wahn so herzlich lieb geworden.

Den umgestürzten Baum ließ ich durch einen jungen Runftler zeichnen, wie er woch auf Berzoglicher Bibliothet zu sehen ift; die Unterschrift sagt von ihm fols gendes:

"Dben gezeichneter Wachholderbaum stand in dem Garten des herrn Geheim. Naths von Goethe, am Stern. Die Sohe vom Boden bis dahin wo er sich in zwen Aeste theilte, war zwalf hiesige Zuß, die ganze Sohe 43 Auß. Unten an der Erde hielt er 17 Zoll im Durchmesser, da wo er sich in die beiden Aeste theilte, 15 Zoll. Jeder Aft 11 Zoll, und nachher siel es ab, bis sich die Spizen ganz zart verweigten.

Von seinem außerst hohen Alter wagt man nichts zu sagen. Der Stamm war inwendig vertrocknet, das Holz desselben mit horizontalen Riffen durchschnitten, wie man sie an den Kohlen zu sehen pflegt, von gelblicher Karbe und von Würmern zerfressen.

Der große Sturm, welcher in ber Nacht vom 30 zum 31 Januar wuthete im Jahr 1809, riß ihn um; ohne bieses außerordentliche Ereigniß hatte er noch lange steben können. Die Gipfel der Neste so wie die Enden der Zweige waren durchaus grun und lebendig."

## 1 8 1 0.

Ein bebeutendes Jahr, abwechselnd an Thatigkeit, Genuß und Gewinn; so daß ich mich bei einem überreischen Ganzen in Berlegenheit fühle, wie ich die Theile gehörig ordnungsgemäß darftellen soll.

Vor allen Dingen verdient wohl das Wissenschaftliche einer nähern Erwähnung. Hier war der Anfang des Jahrs muhsam genug; man war mit dem Abdruck der Farbenlehre so weit vorgerückt, daß man den Abschluß vor Jubilate zu bewirken nicht für unmöglich hielt; ich schloß den polemischen Theil, so wie die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts: die nach meinen sorgfältigen Zeichnungen gestochenen Tafeln wurden illuminirt, die Recapitulation des Ganzen vollbracht, und man sah das letzte Blatt mit Vergnügen in die Druckeren wandern.

Dieß geschah achtzehn Jahre nach dem Gewahrwerzben eines uralten Jerthums, in Gefolg von unablässigen Bemühungen und dem endlich gefundenen Puncte worum sich alles versammeln mußte. Die bisher getragene Last war so groß, daß ich den 16 May als glücklichen Besteiungstag ansah, an welchem ich mich in den Wagen seite, um nach Bohmen zu fahren. Um die Wirkung war ich wenig bekümmert, und that wohl. Einer so vollkommenen Untheilnahme und abweisenden Unfreundlichkeit war ich aber doch nicht gewärtig; ich schweige davon und erwähne lieber wie viel ich bei dieser und bei meinen übrigen wissenschaftlichen und literarischen Arbeiten einen mehrjährigen Hausgenossen, Reisegefährten, so gelehrten als gewandten und freundlichen Mitarbeiter Dr. Friedrich Wilhelm Riemer schuldig geworden.

Weil man aber einmal des Mühens und Bemühens gewohnt, sich immer sehr gern und leicht neue Lasten auflegt, so entwickelte sich, bei nochmaliger schematischer Uebersicht der Farbenlehre, der verwandte Gedanke: ob man nicht auch die Tonlehre unter ähnlicher Ansicht auffassen könnte, und so entsprang eine ausführliche Tasbelle, wo in drey Columnen, Subject, Object und Bermittelung aufgestellt worden.

Und wie keine unserer Gemuthekrafte sich auf dem einmal eingeschlagenen Wege leicht irre machen laßt, es sen nun daß man zum Wahren oder zum Falschen hinschreite; so wurde jene Vorstellungsgert auf die ganze Physit angewandt: bas Subject in genauer Erwägung seiner auffassen und erkennenden Organe, bas Dis ject als ein allenfalls Erkennbares gegenüber, die Ersschrinung, durch Bersuche wiederholt und vermanniche faltigt, in der Mitte; wodurch denn eine ganz eigene Art von Forschung bereitet wurde.

Der Versuch, als Weweis irgend eines subjectiven Ausspruches, ward verworfen; es entstand was man schon längst Anfrage an die Natur genannt hat. Und wie benn alles Ersinden als eine weise Antwort auf eine vernäuftige Frage angesehen werden kann, so konnte man sich bei jedem Schritt überzeugen, daß man auf dem rechten Wege sop, indem man überall im Einzelnen und Ganzen nur Gewinne zur Seite sah.

Wie sehr ich aber auch durch gludliche Umgebung in diesem Fache festgehalten wurde, geht danaus hervor, daß Doctor Svebeck sowohl zu Hause als auswärts fast immer in meiner Nahe blieb. Professor Wokst kam aus Frankreich zurück und theilte gar manche schone Erfahrung und Ansicht mit; die wissenschafelischen Zustände in Paris wurden und durch einen Dentsschen nach unserer Sprachs und Denkweise maher gesbracht, und wir bekannten mit Vergungen, daß er seine Zeit sowohl für sich als für uns gut ausgewandet hatte.

Bas für Musik im Theater, sowohl in den mestennis letzen Monaten des Jahrs geschab, vermelde kingslich: die Uebungen der freiwilligen hauscapelle musben regelmäßig foregeset; Donnerstags Abends Probe wor einigen Freunden gehalten, Sonntags Fruh Aufsuhrung por großer Gesellschaft. Aeltere und züngere Theaters fänger, Choristen und Liebhaber unhmen Theil; Ebers wein dirigirte meisterhaft. Mehrstimmige Sachen von Zelter und andern Italiänischen Großen wurden in's Leben geführt und ihr Andenken gegründet, Bersgnügen und Nutzen, Anwendung und Fortschreiten in Sins verbunden.

Dadurch daß die Probe von der Ausführung vollkommen getrennt blieb, ward das dilettantische Pfuschen völlig entfernt, das gewöhnlich erst im Augenblick der Aufführung noch probirt, ja dis den letzten Augenblick unausgemacht läßt, was denn eigentlich aufgeführt werden kann und soll.

Die Donnerstage waren fritisch und bibaftisch, bie Sonntage fur jeben empfänglich und genuffreich.

Gegen Ende des Jahrs komten von dieser Gesells schaft besentliche Unterhaltungen im Theater gegeben werden; man führte solche Musikflude auf, welche zu heren das Publicum sonst keine Gelegenheit findet, umd woran jeder Gebildete sich wenigstens einmal im Leben sollte erquickt und erfreut haben. Alls Beispiel nomme ich hier Johanna Sebus, componire von Zelter, die einen unausläschlichen Eindruck in allen Gemulthern durück ließ.

Chenmagig murben mit ben recitirenben Schauspies

lern die Didaskalien fortgeset, mit den geubtesten nur bei neuen Studen, mit den Jungeren bei frischer Bessetzung alterer Rollen. Diese letzte Bemühung ist eigentslich der wichtigste Theil des Unterrichts, ganz allein durch solches Nachholen und Nacharbeiten wird ein ungesstdres Ensemble erhalten.

Baire, übersett von Peucer, bewies abermals bie Fertigkeit unseres Personals im reinen Recitiven und Declamiren. Die erste Leseprobe mar so vollfommen, baf ein gebildetes Publicum durchaus babei batte gegenwartig seyn konnen.

Der vierundzwanzigste Februar von Berner, an seinem Tage aufgeführt, war vollends ein Triumph vollfommener Darstellung. Das Schreckliche bes Stoffs verschwand vor der Reinheit und Sicherheit der Ausführung; dem aufmerksamsten Kenner blieb nichts zu wünschen übrig.

Bewegte Plastif ward uns durch das ausgezeichnete Talent der Frau hendel Schutz vorgeführt; biffent: liche ernste Darstellung, heitere scherzhafte ja komische Zimmerunterhaltung gewährte neue Aunstansichten und vielen Genuß.

Die Borftellung ber Oper Achill burch Briggi in Italianischer Sprache erbffnete gegen Ende bes Jahrs ein neues Feld, und zu gleicher Zeit naberte sich, unter ben ernstesten und treusten Bemuhungen, bei hochgesteis

gertem Talent des Schaufpielers Bolff, der ftanb: hafte Pring der ersehnten Aufführung.

Bezäglich auf bildende Runft ergab sich gleichfalls eine merkwürdige Epoche. Die Gebrüder Boisserée sandten mir durch den auf die Leipziger Messe reisenden Buchhändler Jimmer von heidelberg ihre kotlichen auszgesührten Zeichnungen des Domgebäudes. Gern rief ich die Gefühle jener Jahre zurück, als der Straßburger Münster mir Bewunderung abnöthigte, und mich zu seltzsamen aber tief empfundenen enthusiastischen Neußerungen veranlaßte. Nun ward das Studium jener älteren besonderen Baukunst abermals ernstlich und gründlich aufgeregt, und dieser wichtige Gegenstand von den Weizmarischen Kunstfreunden theilnehmend in Betrachtung gezogen.

Eine Anwandlung landschaftliche Stizzen zu zeichenen wies ich nicht ab; bei Spaziergangen im Frühling, besonders nahe bei Jena, faßt' ich irgend einen Gegenstand auf, der sich zum Bild qualificiren wollte, und suchte ihn zu hause alsdann zu Papier zu bringen. Gleichermaßen ward meine Einbildungstraft durch Erzählungen leicht erregt, so daß ich Gegenden, von denen im Gespräch die Rede war, alsobald zu entwerfen tracktete. Dieser wundersame Trieb erhielt sich lebhaft auf meiner ganzen Reise, und verließ mich nur bei meiner Ruckfehr, um nicht wieder hervorzutreten.

Auch fehlte es nicht im Laufe bes Jahrs an Gelegen-

heit festlichen Tagen manches Gebicht und manche Darstellung zu widmen. Die romantische Poesie,
ein großer Redoutenaufzug war dem drepsiesten Januar
gewidmet, zunr 16 Februar wiederholt, wobei zugleich
eine charakteristische Reihe Russischer Bolkerschaften sich
anschloß, gleichfalls von Gebicht und Gesang begleitet.
Die Gegenwart der Raiserin von Desterreich Majestätzin
Carlsbad rief gleich angenehme Psichten hervor, und
manches andere kleinere Gedicht entwickelte sich im
Stillen.

hackeres Biographie ward indessen ernstlich angegriffen, eine Arbeit die viel Zeit und Mabe kostete; mobei
und das Andenken an den verewigten Freund zu halfe
kommen mußte. Denn obgleich die vorliegenden Papiere
von Bedeutung waren und genugsamen Gehalt lieferten,
so blieb doch die verschiedenartige Form desselben schwer
zu gewältigen und in irgend ein congruentes Ganzes zus
sammenzusigen.

Zerstreuungen ber Reise, vorübergehende Theilnahme begegnender Freunde an kleineren Aufsägen erinnerte mich an die mancherlei Einzelnheiten, die auf eine Barbins dung warteten, um dem Publicum sich, theils nen thalls zum zwertenmale, wieder vorzustellen. Der Gedanke der Wanderjahre, der den Lehrjahren so naturlich folgte, bildete sich mehr und mehr aus, und beschäftigte mich in einzelnen Stunden die auf andere Weise nicht genutzt werden konnten.

Bezüglich auf die Rechte des Antors nußte manmerkwürdig finden, daß Minister Portalis des mit anfragte: ob es mit meiner Bewilligung geschehen könne, daß ein Könnischer Buchhandler die Wählversmandtschaften abdrucke? Ich antworkere dankbar in Bestreff meiner, verwies aber die Angelegenheit an den rechtmäßigen Berleger. So viel höher standen schon die Franzosen im Begriff von geistigem Besth und gleichem Recht- des Höhern und Niedern, wozu sich die guten Dentschen wohl sobald nicht erheben werden.

In Carlebad betrachtete ich die Betwifftung die der Sprudel angerichtet mit großem Interesse. Aus den hinteren Fenstern des weißen Hirsches zeichnete ich biesen seltsamen Justand sorgfältig nach der Wirklichkeit; und überließ mich der Erinnerung vielsähriger Betrachstungen und Folgerungen, deren ich hier nur kirzlich ers wähnen darf.

## 1 8 1 1.

Dieses Jahr zeichnet sich burch anhaltenbe angere Thatigkeit besonders aus. Das Leben Philipp Huckerts ward abgedruckt und die vorliegenden Papiere nach jedess maligem Bedürfniß sorgfältig redigirt. Durch diese Arbeit wurd' ich nun abermals nach Guben gelockt; die Ereignisse die ich jener Zeit in Hackerts Gegenwart oder duch in seiner Nahe erfahren hatte, wurden in der Eins

bilbungefraft lebendig; ich batte Urfache mich zu fragen, warum ich basienige was ich für einen andern thue nicht fur mich felbst zu leisten unternehme? 3ch wandte mich baber noch vor Bollendung jenes Banbes an meine eigene frubste Lebensgeschichte; bier fand fich nun freilich baß ich zu lange gezaudert hatte. Bei meiner Mutter Lebzeiten hatt' ich bas Werk unternehmen follen, bamals hatte ich selbst noch jenen Rinderscenen naber gestanden, und ware durch die hohe Rraft ihrer Erinnerungegabe vollig dabin versett worden. Nun aber mußte ich biese entschwundenen Geister in mir selbft hervorrufen und manche Erinnerungsmittel gleich einem nothwendigen Zauberapparat muhlam und funftreich zusammenschaffen. 3ch batte die Entwicklung eines bedeutend geworbenen Rindes, wie fie fich unter gegebenen Umftanden bervorgethan, aber doch wie fie im Allgemeinen bem Menichenfenner und beffen Ginfichten gemäß mare, barauftellen.

In diesem Sinne nannt' ich bescheiden genug ein solches mit sorgfältiger Treue behandeltes Bert: Bahrheit und Dichtung, innigst überzeugt, daß ber Mensch in der Gegenwart ja vielmehr noch in der Erinnerung die Außenwelt nach seinen Eigenheiten bile bend modele.

Dieses Geschäft, insofern ich burch geschichtliche Studien und sonstige Local = und Personen = Bergegens wartigung viel Zeit aufzuwenden hatte, beschäftigte mich wo ich ging und stand, zu hause wie auswärts,

bergestalt daß mein wirklicher Zustand ben Charakter einer Rebensache annahm, ob ich gleich überall wo ich durch's Leben hingefordert wurde, gleich wieder mit ganzer Kraft und vollem Sinne mich gegenwärzig erwies.

Für das Theater geschah sehr viel, wobei des treffslichen Wolff sich immer steigerndes Talent im besten Sinne hervortrat. Der standhafte Prinz ward mit allgemeinem Beifalle aufgesührt, und so der Bühne eine ganz neue Provinz erobert. Auch erschien Wolff als Pygmalion, und seine Darstellung machte versgessen, wie unzuläslich und unerfreulich dieß Stude eigenelich sen.

Bon Anebels übersetzter Saul Alfieri's, bie Tochter Jephta, Tasso wurden wiederholt, Romeo und Julie für's Theater bearbeitet; wobei sowohl Riemer als Bolff eifrig mitwirkten; und so ward auch für die nächste Folge Calderons Leben ein Traum vorbereitet.

Demoiselle Frank aus Mannheim erntete als Emmeline und Fanchon großen Beifall; Brizzi wies derholte seinen Besuch, die Borstellung von Achill nahm wieder ihren glanzenden Gang. Die zweyte große Oper Ginevra konnte sich jener nicht gleich stellen; auch hier bewahrheitete sich die alte Lehre, daß ein versehlter Text der Musik und Darstellung insgeheim den Untergang vorbereite. Ein Bosewicht und Berzräther nimmt sich am Ende überall schlecht aus, am

schlechtesten auf bem Theater, wo ber Berlauf seiner Miebertrachtigkeiten abgesponnen und uns vor die Augen geführt wird.

Das neuerbaute Schanspielhaus zu halle verlieht bie sammtlichen Vortheile der Lauchstädter Buhno; die Einweihung doffelben gab Gelegenheit zu einem Prologewelchem freundliche Theilnahme zu Theil warb.

Mit ber Musif gelang es mir nicht fo gladlicht mas ich vor einem Jahre meine Sauscapelle zu nennenmagte, fuhlte ich im Innersten bedrobt. Riemand mertte einige Beranderung, aber es hatten fich gewiffe: Bahlvermandtichaften eingefunden, die mir foaleich as fabrlich schienen, obne daß ich ibren Ginkus batte Noch zu Anfang des Jahres wartbindern founen. nach herkbimmlicher Weise verfahren, boch fcon nicht. mehr in so regelmäßiger wochentlicher Folge trugen wir achte alte Sachen vor, mehrere neue Canons von Kerrari belebten die Luft ber Ganger und bem Beifall ber Zuberer; ich aber hatte mich schon in biesen Berlust ergeben, und als bei meiner bevorstebenben Commerreise zu Ende Aprile eine Pauso eintreten mußte, fo mar icon mein Entichluß gefaßt nie wieber zu beginnen: ich verlor dabei fehr viel, und mußte beshalb ernstlich bedacht senn mich anderwarts zw ente schäbigen.

Noch während bieser auferbaulichen Unterhaltung schrieb ich die Cantate Rinalbo für bes Pringen-KriedFriedrich von Gotha Durchlaucht; sie ward durch den verdienstvollen Capellmeister Winter componirt, und gewährte, durch des Prinzen anmuthige Tenorstimme vorgetragen, von Choren begleitet, einen schonen Genuf.

Was sich auf altere bilbende Kunst bezog mard vorzüglich geachtet. Meyer bearbeitete unablassig die Kunstzgeschichte, und alle deßhalb gepflogenen Untersuchungen gaben Stoff zu belehrendem Gespräch.

Mionetische Paften Altgriechischer Munzen hatten, als die wurdigsten Documente jener Zeit, die entschies benften Aussichten erbffnet.

Die Lust sich Bergangenes zu vergegenwärtigen wirkte fort, und wir suchten mit Hulfe eines guten Rechners den Rogus des Hephästion, besonders aber das ungeheure Amphitheater wieder herzustellen, in dessen Mitte er aufgeführt war, und wozu die Mauer von Babylon Erde und Schutt hatte hergeben mussen, wie zum Rogus die Ziegeln. Das ganze Griechische Heer sah mit Bequemlichkeit der Feyer zu.

Biele Jahrhunderte waren dagegen zu überschreiten, als Dr. Sulpiz Boisserée mit einer wichtigen Folge von Zeichnungen und Aupfern bei uns eintraf, und unsere Aunstbetrachtungen in's Mittelalter hinlenkte. Hier verweilten wir so gern, weil eine wohl überdachte Folge übereinstimmender Monumente vor uns lag. die uns in eine zwar düstere aber durchaus ehren = und antheilwerthe Zeit versehte. Das lebhafte Interesse

bes Borzeigenden, die grundliche Erkenntniß jener Busftande und Absichten, alles theilte sich mit, und man ließ sich, wie bei einer veranderten Theaterdecoration, abermals gern in Zeiten und Localitäten versetzen, zu benen man in der Wirklichkeit nicht wieder gelangen sollte.

Und so ward ein treuer Sinnes = und herzensbund mit dem edlen Gaste geschloffen, ber fur bie ubrige Lebenszeit folgereich zu werben versprach.

Ferner hatte berfelbe Feberzeichnungen nach bem Gebichte: Die Nibelungen, von Cornelius mits gebracht, beren alterthumlich tapferen Sinn, mit unglaublicher technischer Fertigkeit ausgesprochen, man hochlich bewundern mußte.

Als Nachklang jener früheren Beimarischen Runsts ausstellung, in Gefolg guter baraus sich herleitender Berhältnisse mit lebenden Rünftlern, ward gar manches eingesendet. Der verdienstvolle Nauwerd zu Rages burg schickte Zeichnungen und Gemählbe; bes allzufrüh abgeschiedenen Landschaftsmahlers Kaas hinterlassene Zeichnungen wurden vorgelegt. Prinzeß Caroline von Mecklendurg, selbst einen schinnen Sinn für landschaftsliche Zeichnungen besissend, so wie anmuthig ausführend, verschaffte sich von beiden eine Auswahl.

So wurden wir auch mit einem hoffnungsvollen Talente eines jung abgeschiedenen Mannes Namens Wehle jum erstenmal bekannt, bessen Berlaffenschaft Baron Schonberg = Rothschonberg tauflich an fich gebracht hatte. Sowohl in Stizzen als ausgeführten Blattern nach der Natur offenbarte sich ein glücklich tunftlerischer Blick in die Welt, und das Interesse an diesen Blattern war durch fremdartige seltsamliche Loscalität erhöht. Er war bis Tiflis vorgedrungen, und hatte Fernes so wie Nahes mit charakteristischer Leichtigkeit dem Papier anvertraut.

Vor der Naturbetrachtung war man einigermaßen auf der hut; doch studirte ich zwischendurch die Geschichte der Physik, um das herankommen dieser hochsten Wissenschaft mir möglichst zu vergegenwärtigen: denn ganz allein durch Aufklärung der Vergangenheit läßt sich die Gegenwart begreisen. Eine Wissenschaft ist, wie jede menschliche Anstalt und Einrichtung, eine ungeheure Contignation von Wahrem und Falschem, von Freiwilligem und Nothwendigem, von Gesundem und Krankhastem; alles was wir tagtäglich gewahr werden, dürsen wir am Ende doch nur als Symptome ansehen, die wenn wir uns wahrhaft ausbilden wollen, auf ihre physiologischen und pathologischen Principe zurückzusühren sind.

Ich enthielt mich perfonlich von Bersuchen aller Art, aber ein Indianisches Weißfeuer auf dem Landgrafenberg, von Professor Dobereiner abgebranut, gab durch Erleuchtung des Thales, besonders ber gegens über liegenden Berge, eine hochst überraschende Er=

Nach diesem aufblickenden Lichtglanze durfte sich der herrliche langverweilende Romet wohl auch noch sehen laffen, unsere Augen entzucken und unsern innern Sinn in das Weltall hinausfordern.

Mein dießjähriger Aufenthalt in Carlsbad nahm einen ganz eigenen Charakter an; die Lust des haftens an der Natur, des Zeichnens und Nachdildens hatte mich ganz und gar verlassen; nichts der Art wollte weiter gelingen, und so war ich auch des Durchstöberns und Durchklopfens der allzubekannten Felsmassen völlig mide. Müller, in hohen Jahren, war nicht mehr anregend, und so sah' ich denn auch die Bemühungen, dem Sprudel seinen alten Weg wieder zu weisen, mit Gleichgultigkeit, getröstet durch die Bemerkung, daß man zwar althergebrachten Vorurtheilen zu schmeicheln, aber doch einem ähnlichen Uebel zuvor zu kommen trachtete.

In Gesellschaft von lebenslustigen Freunden und Freundinnen übergab ich mich einer tagverzehrenden Zersstreuung. Die herkommlichen Promenaden zu Fuß und Wagen gaben Raum genug sich nach allen Seiten zu bewegen; die naheren sowohl als die entfernten Lustorte wurden besucht, zu welchen sich noch ein neuer auf eine fast lächerliche Weise gesellt hatte. In Webedig, einem Dorfe über der Eger gegen Dalwig gelegen, hatte-

sich ein Bauer, ber als Fuhrmann bis Ungarn frachtete, auf dem Rückwege mit jungen geistig wohlschmeckenden Weinen beladen und in Hof und Haus eine kleine Wirthsschaft errichtet. Bei dem niedrigen Stande des Papiers geldes, fast wie Zehn gegen Eins, trank man eine anmuthige Flasche Ungarwein für den Betrag von wenig Silbergroschen. Die Neuheit, das Seltsame, ja die Unbequemlichkeit des Aufenthalts, sügten zur Wohlsfeilheit einen gewissen Reiz; man zog hinaus, man lachte, spottete über sich und andere und hatte immer mehr des einschmeichelnden Weins genossen als billig war. Man trug sich über eine solche Wallfahrt mit folgender Anekdote: Drey bejahrte Männer gingen nach Weheditz zum Weine:

Obrist Otto, alt . . . 87 Jahr. Steinschneider Müller . . 84 — Ein Erfurter . . . . 82 — 253 Jahr.

Sie zechten wacker, und nur der letzte zeigte bei Nachhausegehen einige Spuren von Bespitzung, die beiben andern griffen dem Jungeren unter die Arme und brachten ihn gludlich zurud in seine Wohnung.

Einen folden allgemeinen Leichtsinn begunftigte jener niedere Stand des Papiers. Ein ergangenes Patent hatte alle Welt verwirrt gemacht, die vorhandenen Zettel hatten allen Werth verloren, man erwartete die neuen fogenannten Anticipationsscheine. Die Verkaufer und Empfänger konnten bem sinkenben Papierwerth nicht genng nachruden, ben Käufern und Ausgebenden gerieth es auch nicht jum Bortheil; sie verschleuderten Grofchen und wurden so allmählich ihre Thaler los. Der Zustand war von der Art, daß er auch den Bessomensten zur Berrucktheit hinriß.

Doch ist ber Tag so lang, bag er sich ohne nügliche Beschäftigung nicht hinbringen läßt, und so seize ich mit Riemers Beistand unter fortwährendem Besprechen die Arbeit an der Biographie fort, das Nächste ausssührend, das Fernere schematisirend. Auch waren zum fortgesetzten Lesen und Betrachten die kleineren Schriften Plutarche jederzeit bei der hand, wie es denn auch an mancherlei Erfahrung und Belehrung in einem so großen Zusammenfluß von bedeutenden Menschen, die in gesichäftsloser Freiheit sich gern von dem was ihnen lieb und werth ist unterhalten, keineswegs fehlen konnte.

Bon Personen, die dieses Jahr in Weimar eingessprochen, sind' ich folgende bemerkt: Engelhardt, Architekt von Cassel, auf seiner Durchreise nach Italien. Man wollte behaupten, ich habe ihn in früherer Zeit als Musterbild seines Kunstgenossen in den Wahlverswandtschaften im Auge gehabt. Der so geschickte als gefällige Raabe hielt sich einige Zeit bei uns auf, mahlte mein Bildniß in Del auf Rupfer. Ritter Dhara, ein trefslicher Gesellschafter, guter Wirth und Ehrenmann, wählte Weimar für einige Zeit zu seinem

Wohnert. Die Geschichten seiner vieljährigen Irrsfahrten, die er mit einigem Scherz über sich selbst zu wurzen verstand, verbreiteten über seine Tafel einen angenehmen vertraulichen Ton. Daß seine Rochin die trefflichsten Beefsteals zu bereiten wußte, auch daß er mit dem achtesten Mokka-Kaffe seine Gastmahle schloß, ward ihm nicht zum geringen Berdienst angerechnet.

Lefevre, Franzbsischer Legationssecretar von Cassel kommend, durch Baron Reinhard angemeldet, regte im lebhaften Gesprach Franzbsische Rede, Poesse und Geschichte wieder auf, zu angenehmster, Unterphaltung. Prosessor Thiersch ging, gute Eindrücke zurücklassend und hoffentlich mitnehmend, bei uns vorzüber. Das Shepaar von Arnim hielt sich eine Zeitzlang bei uns auf; ein altes Bertrauen hatte sich sogleich eingefunden; aber eben durch solche freie unbedingte Mittheilungen erschien erst die Differenz, in die sich ehemalige Uebereinstimmung aufgelbst hatte. Wirschieden in Hoffnung einer kunftigen glücklichern Unsnäherung.

Bon wichtigen Buchern, beren Einfluß bleibend war, las ich St. Croix Examen des Historiens d'Alexandre; Heerens Ideen über die Geschichte bes Handels; Degerando histoire de la philosophie; sie verlangten sammtlich, daß man seine Umsicht innerhalb der vergangenen Zeiten auszudehnen und zu erweitern sich entschließe.

Jacobi "von den gottlichen Dingen" macht nicht mohl; wie konnte mir bas Buch eines fo be geliebten Freundes willkommen fenn, worin id Thefe durchgeführt sehen follte: die Ratur ver Mußte, bei meiner reinen tiefen angebi und geubten Unschauungeweise, die mich Gott i Natur, die Natur in Gott zu feben unverbruchlich lehrt hatte, so daß diese Borftellungsart den G meiner gangen Existeng machte, mußte nicht ein fo famer, einseitig-beschrankter Ausspruch mich bem 6 nach von dem edelften Manne, deffen Berg ich vereh liebte, fur ewig entfernen? Doch ich bing me schmerzlichen Verdruffe nicht nach, ich rettete mich viels mehr ju meinem alten Ufpl, und fand in Spinoza's Ethit auf mehrere Wochen meine tagliche Unterhaltung. und ba fich indeß meine Bildung gesteigert hatte, warb ich, im schon Bekannten, gar manches bas fich neu und anders hervorthat, auch gang eigen frisch auf mich einwirkte, zu meiner Berwunderung, gewahr.

Duwarows Project einer Affatischen Akademie lodte mich in jene Regionen, wohin ich auf langere Zeit zu wandern ohnedem geneigt war. De bels abermalige Alemannische Gedichte gaben mir den angenehmen Eindruck, den wir bei Annaherung von Stammwerwandten immer empfinden. Nicht so von Sagens Deldenbuch; hier hatte sich eine alles verwandelnde Zeit dazwischen gelegt. Eben so brachte mir Buschings

weiner Heinrich, ein an und für sich betrachtet hochst schägenswerthes Gebicht, physisch-afthetischen Schmerz. Den Ekel gegen einen aussätzigen Herrn, für den sich das wackerste Mädchen aufopfert, wird man schwerlich los; wie denn durchaus ein Jahrhundert, wo die widerswärtigste Krankheit in einemfort Motive zu leidenschaftslichen Liebes und Ritterthaten reichen muß, uns mit Abscheu erfüllt. Die dort einem Heroismus zum Grunde liegende schreckliche Krankheit wirkt wenigstens auf mich so gewaltsam, daß ich mich vom bloßen Berühren eines solchen Buchs schon angesteckt glaube.

Durch einen besondern Bufall kam mir fodann ein Berf zur Sand, von welchem man dagegen eine unfittliche Unstedung hatte befürchten konnen; weil man fich aber vor geistigen Ginwirkungen, aus einem gemiffen frevelhaften Dunkel immer ficherer halt ale vor korperlichen, fo las ich die Bandchen mit Vergnugen und Gile, ba fie mir nicht lange vergonnt waren; es find bie-Novelle galanti von Verocchio: sie stehen benen bes Abbate Casti an poetischem und rhetorischem Werth ziemlich nabe, nur ift Cafti funftlerisch mehr zusammengenommen und beherricht feinen Stoff meifterhafter. Auf Erinnerung eines Freundes ichloß ich die Novelle del Bandelli unmittelbar an. Die Abenteuer bes Ritter Grieux und Manon l'Escot wurden als nahe ver= mandt herbeigerufen; boch muß ich mir gulegt bas Beugniß geben, baß ich nach allem diefem endlich jum

Landprediger von Batefield mit unschuldigem Behagen gurudfehrte.

## 1 8 1 2.

Die Kamilie Robler eroffnete mit bochft anmuthigen Romeo und Julie, fodann Turan-Balletten bas Sabr. bot werden wiederholt; die Aufführung von: Leben ein Traum vorbereitet. Die zu murbiger Darftel= lung folder Stude erforberlichen Unftrengungen gaben neue Belegenheit zum tiefer einbringenden Studium und ber gangen Behandlung einen frischen Schwung. junger Schauspieler trat bingu, Namens Durand, mit allen Vorzügen die man im Allgemeinen an einem jungen fogenannten Liebhaber munichen fann, nur vermißte man an ibm ein gemiffes inneres Reuer, ober auch nur jene Urt von Enthufiasmus, der ihn aus fich felbit herausgetrieben, womit er fich dem Publicum aufgebrungen hatte, daß es ihn fuhlen und anerkennen mußte. Man hoffte jedoch, daß er dieß Bedurfnig bald felbst empfinden werde.

Theodor Korner war als Theaterbichter hervorgestreten; beffen Tony, Brini und Rofamunde, als Machklange einer kurz vergangenen Spoche, von ben Schauspielern leicht aufgefaßt und wiedergegeben und eben so dem Publicum finns und artverwandt von ihm gunftig aufgenommen wurden. Bu boberen Zwecken

ward die große Zenobia von Calderon studirt und der wunderbare Magus durch Griefens Uebersetzung uns augenahert.

Bolff und Riemer machten einen Plan zu Auffuh: rung des Kauft, wodurch ber Dichter verleitet mard mit biefem Gegenstand fich abermals zu beschäftigen, manche 3wischenscenen zu bebenken, ja fogar Decorationen und fonftiges Erforderniß zu entwerfen. Jene genannten, immer thatigen Freunde entwarfen gleichfalls den Berfuch einer neuen Redaction des Egmont mit Wiederherstellung der Bergogin von Parma, die fie nicht entbehren wollten. Die Unwesenheit der Madame Schonbers ger veranlagte die erfreulichsten Darftellungen. land fcbloß das Jahr auf das ermunschteste, indem er mehrmals auftrat; vom 20 Decbr. an feben wir folgende Borftellungen: Clementine, Selbstbeherrschung, Jube, Runftlere Erdewallen, Don Ranudo und ber arme Poet; ber Raufmann von Benedig, ber guther= zige Polterer.

Neben ihm traten von unserm wohlbestellten Theater folgende Schauspieler auf, deren Gemeinschaft er seiner hohen Kunst nicht unwürdig fand. Es scheint uns der Sache gemäß ihre Namen hier aufzusühren, die Herren: Durand, Denn, Graff, Genast, Haide, Lorzing, Maltolmi, Dels, Unzelmann, Wolff; sodann die Damen: Bed, Eberwein, Engels, Lorzing, Wolff.

Der Biographie zwenter Band murde gearbeitet und

abgeschlossen, auch der dritte Band eingeleitet, im Ganzen entworfen, im Einzelnen ausgeführt. In Gefolg der Darstellung Mosaischer Geschichte im ersten Bande nahm ich den Irrgang der Kinder Israel durch die Buste aus alten Papieren wieder vor, die Arbeit selbst aber wurde zu andern Zwecken zurückgelegt.

Dren Gebichte fur Raiserliche Majestaten, im Namen der Carlobader Burger, gaben mir eine ehrenvoll angenehme Gelegenheit zu versuchen, ob noch einiger poetisscher Geist in mir walte.

In der bildenden Runft ereignete sich manches Gunftige: die Nachricht von dem Fund auf Aegina erbffnete ber Aunstgeschichte neue Aussichten, an welchen wir uns mit Freund Meyer, der in seinen Bemuhungen immer vorwarts ging, erbauten und ergotzten.

Der Gebanke aus vorliegenden alten Munzen bas Andenken verlorner Runstwerke zu ergänzen, war zu reizzend und hatte einen dergestalt soliden Grund, daß man nach dem Aufsatz über Myrons Ruh in dergleichen Betrachtungen fortsuhr, den Olympischen Jupiter, die Polykletische Juno, und manches andere würdige Bild auf diese Weise wieder herzustellen trachtete.

Ein kleiner Centaur von Silber, etwa spannenlang und bewundernswurdig gearbeitet, rief eine lebhafte Streitigkeit hervor, ob er antik oder modern fen. Die Weimarischen Runstfreunde, überzeugt daß in solchen Dingen niemals an Uebereinstimmung und Entscheidung zu benken sen, bewunderten ihn, belehrten fich baran und traten zu derjenigen Parten, die ihn für alt und aus den ersten Kaiserzeiten hielt.

Ich acquirirte eine nicht gar ellenhohe Altstorentinissiche Copie des sitzenden Moses von Michelangelo, in Bronze gegossen und im Einzelnen durch Grabstichel und andere ciselirende Instrumente fleißigst vollendet: ein schönes Denkmal sorgkältiger, beinahe gleichzeitiger Nachbildung eines hochst geschätzen Aunstwerkes jener Epoche, und ein Beispiel wie man dem kleinen Bilde, welches natürlich die Großheit des Originals nicht darsstellen konnte, durch eine gewisse Ausführlichkeit im Einzelnen, einen eigenthumlichen Werth zu geben wußte.

Die Naturwissenschaft erfreute sich manchen Gewinnes; Rambohr "von den Berdauungswerkzeugen der Insecten" bestätigte unsere Denkweise über die allmähliche Steigerung organischer Wesen. Uebrigens aber wandte sich die Aufmerksamkeit mehr gegen allgemeine Naturforschung.

Doctor Seebed, ber chromatischen Angelegenheit immerfort mit gewohntem Fleiße folgend, bemuhte sich um den zwenten Newtonischen Bersuch, den ich in meiner Polemik nur so viel als nothig berührt hatte; er bearbeitete ihn in meiner Gegenwart und es ergaben sich wichtige Resultate, wie jene Lehre, sobald man anstatt der anfänglichen Prismen zu Linsen übergeht, in eine fast unauslideli be Bersigung verwickelt werde.

Bu allgemeiner Betrachtung und Erhebung bes Geisstes eigneten sich die Schriften des Jordanus Brumus von Nola, aber freilich das gediegene Gold und Silber aus der Masse jener so ungleich begabten Erzgänge auszuscheiden und unter den Hammer zu bringen, erfordert fast mehr als menschliche Kräfte vermbgen, und ein jeder dem ein ähnlicher Trieb eingeboren ist thut besser, sich unmittelbar an die Natur zu wenden, als sich mit den Gangarten, vielleicht mit Schladenhalden, vergangener Jahrhunderte herumzumühen.

In Carlsbad faud man sich wieder zu herkmitichen geologischen Betrachtungen genothigt. Die Erweiterung bes Raumes um den Neubrunnen, ein kahnes vielleicht in früherer Zeit nicht denkbares Bornehmen, bestärkte in den bisherigen Borstellungen; ein merkwürdiges Gestein ward daselbst gewonnen, starkes Wasser der Lepl und heftiges Ausbrausen der heißen Quellen trasen zusammen, Umstände welche auf die Hypothese hinzudeuten schienen: diese große Naturwirkung sey als ein ungeheures galvanisches Experiment anzusehen.

Von Thplitz aus besuchte man Doctor Stolz in Ausig und belehrte sich an bessen trefflichen Kenntnissen und Sammlungen. Fossile Knochen in Bohmen waren auch zur Sprache gekommen.

Nach Saufe zurudgefehrt verweilte man zuerft in Jena, um ben bortigen Mufeen im Augenblick einer eine tretenben gunftigen Spoche eine freudige Aufmerksamken

qu widmen. Ihro Raiserliche Hoheit die Frau Erbsprinzeß bestimmten eine ansehnliche Summe zu diesem Zwecke, und Mechanicus Körner verfertigte eine Lustspumpe für das physikalische Cabinet. Sonstige Instrumente und andere Anschaffungen dorthin werden gleichsfalls eingeleitet, und um des Raumes mehr zu gewinsnen, die oberen Zimmer im Jenaischen Schloß für die Aufnahme eines Theils der Museen eingerichtet. Bon Trebra verehrte merkwürdige Granitübergangsplatten als Documente früherer geognostischer Wanderungen auf dem Harze; sein Werk vom Innern der Gebirge wird aus Rueu vorgenommen und dabei ältere und jüngere Vorkellungsarten besprochen.

Sogenannte Schwefelquellen in Berka an ber Im, oberhalb Weimar gelegen, die Austrocknung des Teichs, worin sie sich manchmal zeigten, und Benutzung derselben zum heilbade, gab Gelegenheit geognostische und chemische Betrachtungen hervorzurufen. hiebei zeigte sich Professor Obbereiner auf das lebhafteste theilnehmend und einwirkend.

## 1 8 1 3.

Die erneuerte Gegenwart Briggi's hatte ber Oper einen eigenen Schwung gegeben, auch die Aufführung berfelben Italianisch möglich gemacht. Reinem Sanger ift biefe Sprache gang fremb; benn er muß fein Talent

mehrentheils in selbiger produciren; fie ift überbaupt fur ben, dem die Natur ein gludliches Ohr gegonnt, leicht zu erlernen. Bu größerer Bequemlichkeit und schnellerer Birtung ward ein Sprachmeifter angestellt. Gben fo hatte Ifflande Gegenwart alle Aufmerksamkeit unferer Schauspieler angeregt, und fie wetteiferten allaufammt wurdig neben ihm ju fteben. Wer in die Sache tief genug hineinsah, konnte wohl erkennen, daß bie Uebereins stimmung, die Ginheit unserer Bubne diefem großen Schauspieler vollkommene Leichtigkeit und Bequemlichfeit gab, fich wie auf einem reinen Glement nach Gefal-Rach feiner Abreise murde alles wies len zu bewegen. ber eruftlich und treulich fortgefett; aber jedes funfts lerische Bestreben durch Kurcht vor immer naber beranbringenden Rriegsereigniffen bergestalt gelabmt, man fich begnugen mußte mit den Borrathen auszulanaen.

Poetischer Gewinn war dieses Jahr nicht reichlich; bren Romanzen: ber Todtentanz, ber getreue Edhard und die wandelnde Glode verdienten eisnige Erwähnung. Der Lowenstuhl, eine Oper, gezgründet auf die alte Ueberlieferung, die ich nachher in der Ballade "die Kinder die hören es gerne" ausgeführt, gerieth in's Stoden und verharrte darin. Der Epilog zum Esser darf wohl auch erwähnt werden.

Der dritte Band meiner Biographie ward redigirt und abgedruckt und erfreute fich, ungeachtet außerer miße mislicher Umstånde, einer guten Wirkung. Das Italianische Tagebuch ward naher beleuchtet und zu beffen Behandlung Anstalt gemacht; ein Auffatz zu Wielands Andenken in der Trauerloge vorgelesen und zu vertraulischer Mittheilung dem Druck übergeben.

Im Felbe ber Literatur ward manches Aeltere, Neuere und Berwandte vorgenommen und mehr ober weniger durch Fortsetzung ber Arbeit irgend einem Ziele naher gebracht, besonders ist das Studium zu erwähnen, das man Shakespeare'n in Bezug auf seine Vorganger widmete.

Geographische Charten zu sinnlicher Darstellung ber über die Welt vertheilten Sprachen wurden mit Wilshelm von humboldts Theilnahme bearbeitet, begrangt und illuminirt; eben so ward ich von Alexander von humboldt veranlaßt, die Berghoben der alten und neuen Welt in ein vergleichendes landschaftliches Bild zu bringen.

hier ift nun am Plage mit wenigem auszusprechen, wie ich bas Glud gleichzeitig mit ben vorzuglichsten Mannern zu leben mir zu verdienen suchte.

Bon dem Standpuncte aus, worauf es Gott und der Natur mich zu seigen beliebt und wo ich zunächst den Umständen gemäß zu wirken nicht unterließ, sah ich mich überall um, wo große Bestrebungen sich hervorthaten und andauernd wirkten. Ich meines Theils war bemüht durch Studien, eigene Leistungen, Sammlungen und

Bersuche ihnen entgegen zu kommen und so, auf den Gewinn dessen was ich nie selbst erreicht hatte, treulich vorbereitet, es zu verdienen, daß ich unbefangen ohne Rivalität oder Neid ganz frisch und lebendig dasjenige mir zueignen durfte, was von den besten Geistern dem Jahrhundert geboten ward. Und so zog sich mein Weg gar manchen schonen Unternehmungen parallel, nahm seine Richtung grad auf andere zu; das Neue war mir deshalb niemals fremd und ich kam nicht in Gefahr, es mit Ueberraschung aufzunehmen, oder wegen verglteten Borurtheils zu verwerfen.

Alls Zeichen ber Aufmerksamkeit auf das allerhesonberste brachte ich Durchzeichnungen von Bildern aus einer alten Handschrift des Sachsenspiegels Kennern und Liebhabern in die Hande, welche denn auch davon den liblichsten Gebrauch machten, und die Symbolik eines, in Absicht auf bildende Kunft, völlig kindischen Zeitalters gar sinnig und überzeugend auslegten.

Des Allerneuesten bier zu ermahnen sendete mir Abbate Monti, früherer Berhaltniffe eingedent, seine Uebersetzung ber Ilias.

Alls Aunstschäfe kamen mir in's haus: Gypsabbruck von Jupiters Koloffal-Bufte, kleine herme eines Indischen Bacchus von rothem antiken Marmor, Gypse abgusse von Peter Vischers Statuen der Apostel am Grahmal des heiligen Sebaldus zu Nurnberg. Borzuglich bereicherten eine meiner liebwerthesten Sammlungen

Papfliche Mungen, beppelt erwunscht theils wegen Ausfallung gemiffer Ruden, theils weil fie die Einsichten in die Geschichte ber Plaftif und der bildenden Runft überhaupt vorzüglich beforderten. Freund Mener fette feine Runftgeschichte fort; Philostrats Gemablte belebten fich wieder, man ftudirte Benne's Arbeiten darüber; die tolossale Statue Domitians, von Statius beschrieben, fuchte man fich gleichfalls zu vergegenwartigen, zu restauriren und an Ort und Stelle ju setzen. Die Philologen Riemer und Sand waren mit Gefälligfeit beirathig. Visconti's Iconographie greeque ward wieber aufgenommen, und in jene alten Beiten führte mich unmittelbar ein bochst willkommenes Geschenk. Berr Bornftett beschenfte mich im Namen ber zu fo bedeutenben 3meden nach Griechenland Gereif'ten mit einem zum Spazierstabe umgeformten Palmenzweig von ber Afropolis; eine bedeutende Griechische Silbermunge vertrat bie Stelle bes Knopfes.

Damit man ja recht an solchen Betrachtungen festgehalten werbe, fand sich Gelegenheit bie Dresbener Sammlung ber Originalien sowohl als ber Abgusse mit Muße zu betrachten.

Indessen zog denn doch auch die Meisterschaft mancher Art, die den Reuern vorzüglich zu Theil geworden, eine gefühlte Aufmerksamkeit an sich. Bei Wetrachtung Ruiddalischer Anbeiten entstand ein kleiner Aufsah: der Kandschaftsmahler als Dichter. Bon Mitlebenden hatte man Gelegenheit bie Arbeiten Rerftings fennen zu lernen und Urfache fie werth zu schätzen.

Naturwissenschaften, besonders Geologie, erhielten sich gleichfalls in der Reihe; von Toplitz aus besuchte ich die Zinnwerke von Graupen, Zinnwalde und Altenberge; in Bilin erfreute ich mich der Leitung des erfahrnen klar denkenden Dr. Reuß; ich gelangte unter seiner Führung bis an den Fuß des Biliner Felsens, wo auf dem Klingstein in Masse der saulensormige unmittelbar aufsteht; eine geringe Veränderung der Bedingungen mag die Veränderung dieses Gestaltens leicht bewirkt haben.

Die in der Nahe von Bilin sich befindenden Granaten, deren Sortiren und Behandlung überhaupt, ward mir gleichfalls ausführlich bekannt.

Eben so viel mare von anderer Seite ein Besuch von Dr. Stolz in Außig zu ruhmen; auch hier erschien bas große Berdienst eines Mannes, ber seinen Rreis zunächst durchpruft, und dem ankommenden Gast gleich so viel Renntniffe mittheilt, als ihm ein langerer Aufenthalt kaum hatte gewähren konnen.

Aus dem mannichfaltigen Bucherstudium sind hier abermals Trebra's Erfahrungen vom Innern der Gebirge und Charpentiers Werke zu nennen. Es war meine Art auf Ansichten und Ueberzeugungen mitlebender Mauner vorzüglich zu achten, besonders wenn sie nicht gerade

ber Schnurre bes Tags angemeffene Bewegung machen founten.

Das intentionirte Schwefelbab zu Berka gab zu mancherlei Discussionen Gelegenheit; man versuchte, was man voraussehen konnte und ließ bewenden, was man nicht hatte beabsichtigen follen.

Die entoptischen Farben erregten Aufmerksamkeit; unabhangig hievon hatte ich einen Auffatz über ben Doppelfpath geschrieben.

Und so bemerke ich am Schlusse, daß die Instrumente für die Jenaische Sternwarte bestellt und Klugens Werk über den animalischen Magnetismus beachtet wurde.

Bebeutende Personen wurden von mir gesehen. In Tharand Forstmeister Cotta, in Toplit Dr. Kappe, Graf Bruhl, General Thielemann, Rittmeister von Schwanenfeld, Professor Dietrich vom Gymnasium zu Commotau, Großsurstinnen Katharina und Maria.

Nach der Schlacht von Leipzig in Beimar gesehen: Wilhelm von Humboldt; Graf Metternich; Staats- kanzler von Hardenberg; Prinz Paul von Burtemberg; Prinz August von Preußen; Aurprinzeß von Hessen; Professor John, Chemicus; Hofrath Rochlig.

hier muß ich noch einer Eigenthumlichkeit meiner handlungsweise gedenken. Wie sich in der politischen Welt irgend ein ungeheures Bedrohliches hervorthat, so warf ich mich eigenfinnig auf das Entfernteste. Dahin

erlebad an mich mit ernstlichstem Studium dem Chines sichen Reich widmete, und dazwischen, eine nothgestrungene unerfreuliche Aufführung bes Ester im Auge, der Schauspielerin Wolff zu Liebe und um ihre fatale Rolle zuletzt noch einigermaßen glanzend zu machen, den Spilog zu Ester schrieb, gerade an dem Lage der Schlacht von Leipzig.

Bum Behuf meiner eigenen Biographie jog ich aus ben Frankfurter gelehrten Zeitungen vom Jahr 1772 und 1773 die Recensionen aus, welche gang ober jum Theil mir gehörten. Um in jene Zeiten mich noch mehr gu verseten studirte ich Dofere Phantaken, fobann aber auch Rlingers Werke, die mich an die unvermuftliche Thatigkeit nach einem besondern eigenthamliden Befen gar darafteriftifch erinnerten. In Abficht auf allgemeineren Sinn in Begrundung afthetifchen Urtheils hielt ich mich immerfort an Ernefti's Tednologie Griechischer und Romischer Redefunft, und bes spiegelte mich barinnen fcberg = und ernfthaft, mit nicht weniger Beruhigung, daß ich Tugenden und Mangel nach ein paar taufend Sahren als einen großen Bemeis menschlicher Beschranttheit in meinen eigenen Schriften unausweichlich wieder gurudfehren fab.

Bon Greigniffen bemerte vorlaufig: ber Frangbiffche Gefandte wird in Gotha aberrumpelt und entfomit.

Ein geringes Corps Preugen befest Weimar, und will uns glauben machen, wir fenen unter feinem Schute ficher. Die Freiwilligen betragen fich unartig und nebmen nicht fur fich ein. 3ch reife ab, Begegniffe unterwege. In Dresden Ruffische Ginquartirung, Nachts mit Sadeln. Ingleichen ber Ronig von Preugen. Toplis Bertraulichkeiten. Borlaufige Andeutungen ei= ner allgemeinen Berbindung gegen Napoleon. Schlacht von Luten. Rrangofen in Dresben. Waffenstillftand. Aufenthalt in Bobmen. Luftmanbubre gwischen Bilin. Offet und Ducke. Mannichfache Ereigniffe in Dreeben. Rudtehr nach Weimar. Die jungfte Krangbfifche Garbe gieht ein. General Travers, ben ich als jenen Begleiter bes Ronigs von Solland kennen gelernt, wird bei mir gu feiner bochften Bermunberung einquartirt. Die Franzosen ziehen alle vorwärts. Schlacht von Leip= Die Rosaten schleichen beran, ber Frangbiffche zia. Gesandte wird hier genommen, die Franzosen von Apolda und Umpferftadt her andrangend. Die Stadt wird vom Ettersberg her überfallen. Die Desterreicher ruden ein.

## 1 8 1 4

Auf dem Theater fah man die Schuld von Mullner. Ein solches Stud', man denke übrigens bavon wie man wolle, bringt der Buhne den großen Bortheil, daß jedes Mitglied sich zusammen nehmen, sein Woglichftes thun muß, um feiner Rolle nur einigermaßen gemäß zu erscheinen.

Die Lofung diefer Aufgabe bewirkte mehrere treffliche Borftellungen von Romeo und Julie, Egmont, Ballenfteine Lager und Tob. Alle Rollenvers anderungen die in diefen Studen vorfielen, wurden besnutt zu forgfältigen Didaskalien, um geubte und ungesübte Schauspieler mit einander in harmonie zu setzen.

Indem man sich nun nach etwas Neuem, Fremdem und zugleich Bedeutendem umsah, glaubte man aus den Schauspielen Fouque's, Arnims und anderer Dusmoristen einigen Bortheil ziehen zu konnen, und durch theatermäßige Bearbeitung ihrer, bfters sehr gludlichen und bis auf einen gewissen Grad gunstigen Gegenstände sie buhnengerecht zu machen: ein Unternehmen welches jedoch nicht durchzusuhren war, so wenig als bei den früheren Arbeiten von Lied und Brentano.

Der Besuch bes Fursten Radivil erregte gleichs falls eine schwer zu befriedigende Sehnsucht; feine genias lische uns gludlich mit fortreißende Composition zu Faust ließ uns doch nur entfernte hoffnung seben, das felts same Stud auf das Theater zu bringen.

Unsere Schauspielergesellschaft sollte wie bisher auch bießmal der Gunft genießen in Salle den Sommer durch Borftellungen zu geben. Der wadere Reil, dem die dortige Buhne ihre Entstehung verdankte, war gestorsben; man wunschte ein Borspiel, das zugleich als

Tobtenfeper für den trefflichen Mann gelten konnte; ich entwarf es bei'm Frühlingsaufenthalte zu Berka an der Ilm. Als ich aber, durch Iffland unerwartet aufgeforbert, das Erwachen des Epimeuides unternahm, so wurde jenes durch Riemer nach Berabredung ausgezarbeitet. Capellmeister Weber besuchte mich wegen der Composition des Epimenides über die wir uns verglichen.

Das Monodram Proferpina, wurde, nach Sbers weins Composition, mit Madame Bolff eingelernt, und eine kurze, aber hochst bedeutende Borstellung vorbereitet, in welcher Recitation, Declamation, Mimik und edelbewegte plastische Darstellung wetteiserten, und zuletzt ein großes Tableau, Pluto's Reich vorstellend und das Ganze kronend, einen sehr gunstigen Eindruck hinterließ.

Das Gastmahl ber Weisen, ein bramatisch lyrischer Scherz, worin die verschiedenen Philosophen jene zudringlichen metaphysischen Fragen, womit das Bolk sie oft belästigt, auf heitere Weise beantworten, oder viellnehr ablehnen, war, wohl nicht für's Theater doch für gesellschaftliche Musik bestimmt, mußte aber, wegen Anzüglichkeit, unter die Paralipomena gelegt werden.

Mufitalische Aufmunterung burch Zelters Gegen: wart und burch Inspector Schutens Bortrag ber Bachischen Sonaten.

Die Fenerlichkeiten gur Unfunft bes Bergogs aus

bem gindlichen Feldzug erregten Borbereitungen gu arschitektonischer Zierde ber Straffen. Rebaction einer Gedichtfammlung nachher unter bem Titel: Billkommen herausgegeben.

Indeffen war die neue Ausgabe meiner Werke vorbes reitet; der biographische dritte Band gelangte ju Jubis late in's Publicum. Die Italianische Reise rucke vor, der we fit filiche Divan ward gegründet; die Reise nach den Rheins, Mains und Nedargegenden gewährte eine große Ausbeute und teichlichen Stoff an Persbulichskeiten, Localitäten, Kunstwerken und Kunstresten.

In heibelberg bei Boissere's, Studium ber Niederlandischen Schule in Gefolg ihrer Sammlung. Studium des Kölner Doms und anderer alten Baulichteiten nach Rissen und Planen. Letzteres fortgeseigt in Darmstadt bei Moller. Alte Oberdeutsche Schule in Frankfurt bei Schutz. Bon dieser Ausbeute und reichtichem Stoff an Menschenkenntniß, Gegenden, Kunstwerken und Kunstresten mitgetheilt in der Zeitschrift Rhein und Main.

Naturwiffenschaft wurde sehr gefördert durch gefällige Mittheilung des Bergrath Cramer zu Wiesbaden an Mineralien und Notizen des Bergwesens auf dem Westerwalde. Das Darmstädter Museum, die Frankfurter Museen, Aufenthalt bei Geheimerath von Leonshard in Hanau. Nach meiner Ruckfunft Sorge für Jena.

Bon bffentlichen Ereigniffen bemerke ich bie Eine nahme von Paris, und baß ich ber ersten Feyer des achte zehnten Octobers in Frankfurt beimohnte.

## 1 8 1 5.

Schon im vorigen Jahre waren mir bie fammtlichen Gedichte Safis in der von Sammerfchen Ueberfeigung zugekommen, und wenn ich fruher ben bier und ba in Belifchriften Aberfett mitgetheilten einzelnen Sthden biefes hetrlichen Poeten nichts abgewinnen fonnte, fo wirkten fie doch jest zusammen besto lebhafter auf mich ein, und ich mußte mich bagegen productiv verhals ten, weil ich fonft vor ber machtigen Erfcheinung nicht hatte bestehen konnen. Die Ginwirkung war zu lebhaft, bie Deutsche Uebersetung lag vor, und ich mußte alfo bier Beranlaffung finden zu eigener Thefinahme. was dem Stoff und dem Ginne nach bei mir Aehnliches verwährt und gehegt worden, that fich hervor, und dieß mit um fo mehr Beftigfeit, als ich hochft nothig fabite mich aus der wirklichen Welt, die fich felbst offenbar und im Stillen bedrohte, in eine ibeelle zu fluchten, an welder vergnüglichen Theil zu nehmen meiner Luft, Kahigfeit und Willen überlaffen mar.

Nicht gang fremb mit ben Eigenthumlichkeiten bes Oftens manbt' ich mich zur Sprache, in fo fern es unerstäßlich mar jehe Luft gu athmen, fegar gur Schrift mit

ihren Eigenheiten und Bergierungen. 3ch rief bie Moallakate bervor, beren ich einige gleich nach ihrer Erscheis nung überset hatte. Den Beduinen-Buftand bracht' ich mir por die Ginbildungefraft; Mahomete Leben von Delener, mit dem ich mich schon langft befreundet batte, forderte mich aufe neue. Das Berbaltnif gu v. Dies befestigte fich; bas Buch Cabus erbffnete mir ben Schauplas jener Sitten in einer bochft bebeutenben Beit ber unfrigen gleich, wo ein Surft gar wohl Urfache batte feinen Sohn in einem weitlaufigen Berte zu bes lehren, wie er allenfalls bei traurigstem Schicksale fich boch noch in einem Geschäft und Gewerbe burch bie Belt bringen fonne. Metschnun und Leila, als Muster einer granzenlosen Liebe, mard wieder bem Gefühl und der Einbildungsfraft zugeeignet; die reine Religion der Parfen aus dem fpateren Berfall bervorgebos ben und zu ihrer iconen Ginfalt gurudgeführt : bie langst studirten Reisenden, Pietro della Balle, Tavernier, Chardin absichtlich durchgelesen, und fo baufte fich ber Stoff, bereicherte fich ber Behalt, bag ich nur ohne Bedenken julangen konnte, um bas augenblicklich Bedurfte fogleich zu ergreifen und anzuwenden. war die Gefälligfeit felbst, meine munderlichen Fragen zu beantworten; Lorebach bochft theilnebmend und bulfreich; auch blieb ich durch ihn nicht ohne Berührung mit Sylvestre de Sacy; und obgleich biefe Dans ner faum ahnen noch weniger begreifen tounten mas ich

eigentlich wolle, so trug boch ein jeder dazu bei mich auf's eiligste in einem Felde aufzuklaren in dem ich mich manchmal geubt, aber niemals ernstlich umgesehen hatte. Und wie mir die von Hammersche Uebersetzung täglich zur Hand war, und mir zum Buch der Bucher wurde, so verfehlte ich nicht aus seinen Fundgruben mir mansches Kleinod zuzueignen.

Indessen schien ber politische Himmel sich nach und nach aufzuklaren, ber Wunsch in die freie Welt, besons bers aber in's freie Geburtsland, zu dem ich wieder Lust und Antheil fassen konnte, drängte mich zu einer Reise. Heitere Lust und rasche Bewegung gaben sogleich mehrezren Productionen im neuen bstlichen Sinne Raum. Ein heilsamer Badeaufenthalt, ländliche Wohnung in bekannter von Jugend auf betretener Gegend, Theilnahme geistreicher, liebender Freunde gedieh zur Belebung und Steigerung eines glücklichen Justandes, der sich einem jeden Reinfühlenden aus dem Divan darbieten muß.

Gegen Ende dieser Wallfahrt fand ich meine Sammlung so bereichert, daß ich sie schon nach gewisser Verwandtschaft sondern, in Bucher eintheilen, die Verhältnisse der verschiedenen Zweige ermessen, und das Ganze, wo nicht der Vollendung, doch dem Abschluß naher bringen konnte. Und so hatt' ich in dieser Zerstreuung mehr gewonnen und gefunden, als mir eine gleiche Zeit in den ruhvollsten Tagen hätte gewähren konnen.

Bor meiner Abreise maren vier Bande ber neuen

Auflage meiner Werte fortgefenbet; ich fing an die Sis cilianische Reise zu redigiren, boch riß das orientalische Interesse mein ganges Vermögen mit sich fort: gladlich genug! benn ware bieser Trieb aufgehalten, abgelenkt worden, ich hatte ben Weg zu diesem Paradiese nie wieder zu finden gewußt.

Wenig Fremdes berührte mich; boch nahm ich grofen Antheil an Griechischen Liebern neuerer Zeit, die in Original und Uebersetzung mitgetheilt wurden, und die ich balb gedruckt zu sehen wünschte. Die herren von Rammer und harthausen hatten diese schone Arbeit übernommen.

In literarischer hinsicht forberten mich nicht wenig Gottinger Anzeigen, beren ich viele Banbe auf ber Biese badner Bibliothek antraf, und sie, ber Ordnung nach, mit gemuthlicher Aufmerksamkeit durchlas. hier ward man erst gewahr, was man erlebt und durchlebt hatte, und was ein solches Werk bedeute, das mit Umsicht aus dem Tage entsprungen in die Zeiten fortwirkt. Es ist hochst angenehm in diesem Sinne das längst Geschehene zu betrachten. Man sieht das Wirkende und Gewirkte schon im Zusammenhange, aller mindere Werth ist schon zerstoben, der falsche Antheil des Augenblick ist versschwenden, die Stimme der Menge verhallt, und das überbliebene Würdige ist nicht genug zu schätzen.

Bunachft mare fobann ber alteren Deutschen Bau-

tunft zu gebenten, beren Begriff fich mir immer mehr und mehr ermeiterte und reinigte.

Eine Kahrt nach Roln in der ehrenden Gesellschaft bes herrn Staatsministers von Stein, brudte bierauf bas Siegel. Ich fab mit vorbereitetem Erstaunen bas schmerzenvolle Denkmal der Unvollendung, und konnte boch mit Augen das Maß faffen, von dem mas es hatte werden follen, ob es gleich bem angestrengtesten Sinne noch immer unbegreiflich blieb. Auch von alterthumlis cher Mableren fand fich in Professor Ballrafs Samm; lung und anderer Privaten gar viel ju ichauen, gar mancher Werth zu erkennen, und der Aufenthalt, fo furz er gewesen, ließ boch unvergängliche Wirkungen zurud. Diese murden gehegt und erhoht durch die gesellige Rabe von Sulpig Boifferee, mit bem ich von Wiesbaden über Maing, Frankfurt, Darmftadt reisend fast nur folche Gesprache führte. In Beibelberg angelangt, fand ich die gastfreundlichste Aufnahme, hatte die schonfte Belegenheit die unschätbare Sammlung mehrere Tage ju betrachten, mich von ihrer charatteristischen Bortrefflichkeit im Ginzelnen zu überzeugen, und in eben dem Maße bistorisch wie artistisch zu beleh-Aufgezeichnet ward manches Bemertte, bem Gebachtniß zu Gulfe und funftigem Gebrauche zum Beften.

hinsichtlich auf Baufunft, in Bezug auf meine Able ner Fahrt, ward gar manches, in Gegenwart von Grund und Aufriffen alterer Deutscher, Niederlandischer und Franzbsischer Gebäude, besprochen und verhandelt, woburch man denn sich nach und nach fähig fühlte aus einer großen, oft wunderlichen und verwirrenden Masse
das Reine und Schone, wohin der menschliche Geist unter jeder Form strebt, herauszusinden und sich zuzueignen. Die zwey Mollerschen ersten hefte, in dem Augenblick erscheinend, gewährten hierbei erwünschte hilfe.
Das Technische anlangend, gab ein altes gedrucktes
Exemplar "der Steinmetzen Brüderschaft" von der hohen Bedentsamkeit dieser Gilde ein merkwürdiges Zeugniß. Wie Handwerk und Kunst hier zusammen traf,
ließ sich recht gut einsehen.

So wurd' ich benn auch auf dieser Reise gewahr, wie viel ich bisher, durch das unselige Ariegs = und Anechtschaftswesen auf einen kleinen Theil des Vaters landes eingeschränkt, leider vermißt und für eine fortschreitende Bildung verloren hatte. In Frankfurt konnte ich die Städelischen Schätze abermals bewundern, auch der patriotischen Absichten des Sammlers mich ersfreuen; nur übersiel mich die Ungeduld so viel Aräste ungenutzt zu sehen: denn meinem Sinne nach hätte man bei viel geringerem Vermögen die Anstalt gründen, ersrichten und die Aunstler in's Leben sühren können. Dann hätte die Aunst schon seit Jahren schone Früchte getrasgen, und dassenige hinreichend ersetz, was dem Capital an Interessen vielleicht abgegangen wäre.

Die Brentano'sche Sammlung an Gemählden und

und Kupferstichen und anderen Kunstwerken gab doppels ten Genuß, bei dem lebhaften Antheil der Besiger und ihrer freundlichen Aufforderung so viel Gutes mit zu genießen.

Dr. Grambs, der seine Aunstschäfte den Stadelisschen anzuschließen bedacht mar, ließ mehrmals seine trefflichen Besitzungen theilweise beschauen; wobei denn gar manche Betrachtung einer grundlicheren Renntniß den Weg bahnte. Hofrath Beder in Offenbach zeigte bedeutende Gemählde, Munzen und Gemmen vor, nicht abgeneigt dem Liebhaber eins und das andere Wünschense werthe zu überlassen.

Auf Naturgeschichte bezüglich faben wir die Samm: lung von Bogeln bei hofrath Mener, nicht ohne neue Belehrung über diesen herrlichen Zweig der Naturkunde.

Das Senkenbergische Stift in Franksurt fand man in den besten handen; die Thatigkeit des Augens blicks ließ voraussehen, daß eine neue Epoche dieser schosnen Anstalt unmittelbar zu erwarten sen.

In Carleruhe ward une, durch Geneigtheit bes Herrn Gmelin, eine zwar flüchtige aber hinreichende Uebersicht des hochst bedeutenden Cabinets; wie wir denn überhaupt die kurze dort vergonnte Zeit eben so nüglich als vergnüglich amwendeten.

Bei so manden hin = und Wiederfahrten konnte bie Geognofie auch nicht leer ausgehen. Bon Sovels Gesbirge ber Grafschaft Mark wurden, besonders mit Beis Gente's Berte. XXXII. Bb. 7

hulfe bortiger Beamten, auch in der Ferne belehrend. In holzapfel, bei Gelegenheit des dortigen hochft merkwurdigen Ganges, kam Werners Gang-Theorie (von
1791) zur Sprache, ingleichen des dort angestellten
Schmidt Verschiebung der Gange (von 1810). Diese
wichtige, von mir so oft betrachtete und immer geheimnisvoll bleibende Erscheinung trat mir abermals vor die
Seele, und ich hatte das Glud im Lahnthal einer aufgehobenen Abten ungefähr gegenüber, auf einer verlassenen halbe Thonschieferplatten mit kreuzweis laufenden
sich mehr oder weniger verschiebenden Quarzgängen zu
sinden, wo das Grundphänomen mit Augen gesehen,
wenn auch nicht begriffen doch wenigstens ausgesprochen
werden kann.

Besonderes Glud ereignete sich mir auch zu Bibrich, indem des Herrn Erzherzogs Carl A. H. die Gnade hatte, nach einem interessanten Gespräch, mir die Besschreibung Ihrer Feldzüge mit den höchst genau und saus ber gestochenen Charten zu verehren. Auf diesen übers aus schätzbaren Blättern fand sich gerade die Umgebung der Lahn von Wesslar bis Neuwied, und ich machte die Bemerkung, daß eine gute Militärcharte zu geognostissichen Iwecken die allerdienlichste sep. Deun weder Soldat noch Geognost fragt, wem Fluß, Land und Gebirg gehore, sondern jener: in wie fern es ihm zu seinen Opesrationen vortheilhaft, und dieser: wie es für seine Erssahrungen ergänzend und nochmals belegend sepn möchte.

Eine Fahrt in verschiedene Gegenden zu beiden Seiten ber Lahn, mit Bergrath Eramer begonnen und mit ihm größtentheils durchgeführt, gab manche schone Remntuiß und Einsicht; auch verdiente sie wohl unter die Keinen geognostischen Reisen aufgenommen zu werden.

Auch meiner Rudreise werbe ich mich immer mit vorzüglichem Antheil erinnern. Bon heidelberg auf Würzburg legte ich sie mit Sulpit Boisserse zurud. Da und beiden der Abschied wehe that, so war es besser auf fremdem Grund und Boden zu scheiden, als auf dem heimischen. Ich reiste sodann über Meiningen, den Thuringerwald, auf Gotha, und kam den 11 October in Weimar an, nachdem ich viele Wochen mich ause wärts umgesehen.

In hause erwähn' ich zuerst den Besuch des Der-Stolz, des wackern Arztes aus Toplin, wobei mineralogische und geognostische Unterhaltung, die und früher in Böhmen belehrt und ergögt, mit Leidenschaft erneuert wurde. Bei dem nächsten Aufenthalte in Jena leitete mich Professor Dobereiner zuerst in die Geheinmisseder Stochiometrie; auch machte er zu gleicher Zeit wiesderholte Versuche mit dem Weißseuer, welches von dem Landgrafen herunter das Jenaische Thal erhellend einem magisch überraschenden Andlief gewährte.

In der Farbenlehre ward fortschreitend einiges genthau; die entoptischen Farben bleiben beständiges Am-

ren aufgerufen, und die friedlich beschäftigten, kann zu Athem gekommenen Burger fügten sich wieder einem Zustande, dem ihre physischen Kräfte nicht gewachten und ihre sittlichen nicht einstimmig waren; die Schlacht von Waterloo, in Wiesbaden zu großem Schrecken als verloren gemeldet, sodann zu überraschender, ja betändender Freude, als gewonnen angekündigt. In Furcht vor schneller Ausbreitung der Franzdssischen Aruppen, wie vormals über Provinzen und Länder, machten Basdegäste schon Anstalten zum Einpacken, und konnten sich vom Schrecken erholend die unnüge Vorsicht keineswegs bedauern.

Bon Personen habe noch mit Ehrfurcht und Dankbarkeit zu nennen: Erzherzog Carl in Bibrich, Großfürstin Katharina in Wiesbaden, Herzog und Herzogin von Cumberland bei Frankfurt, den Erbgroßherzog von Mecklenburg ebendaselbst; in Carlsruhe die Grasen von Hochberg, herrn Weinbrenner und hebel; nach hause gelangt, Ihro der regierenden Kaiserin von Rußland Majestät sämmtliche Umgebung; Graf Barclap de Tolly.

## 1 8 1 6.

Das mannichfaltig Bebeutende, das ich vor einem Jahr im eigentlichen Mutterlande gesehen, erlebt und gedacht hatte, mußte sich auf irgend eine Weise wieders spiegeln. Ein heft "Kunft und Alterthum aut Abein

und Mayn" ward unternommen, und dazu am Ende vorigen Jahrs mehr als eine Borarbeit durchgeführt; die alteren Niederlander, van End und was sich von ihm herschrieb, grundlich erwogen; das frühere problematische Bild Beronica zu kunftigem Gebrauch verkleisnert und gestochen. Buschings wöchentliche Nachrichsten arbeiteten zu gleichem Zweck, und in diesem Sinne wandte sich die Pietät der Weimarischen Kunststreunde gegen alte Heiligenbilder, die wir von Heilsberg am Thüringerwald kommen und unter unsern Augen reparisren ließen. Weil aber immer in neuerer Zeit Eins in's Andere wirkt, ja sogar Gegenseitiges durch Gegenseitiges, so war auch ein Heldenbild, als Gleichniß von Blüchers Perschlichkeit, in Gefolg seiner großen Thasten zur Sprache gekommen.

Wenn der held mit Gefahr seines Lebens und Ruhms die Schicksale der Welt auf's Spiel sett, und der Erfolg ihm glucklicherweise zusagt, so staunt der Patriot und nimmt gern den Kunstler zu hulfe, um für sein Bewundern, sein Verehren irgend eine Sprache zu finden.

In hergebrachter Denkweise ber Borzeit, heroische Gestalt mit angenahertem Costum ber Neuwelt heranzubringen, war nach vorgängigem Schriftwechsel mit Herrn Director Schadow zuletzt die Aufgabe und Ueberzeinkunft. - Wegen Beschädigung des ersten Modells brachte der Kunstler ein zweytes, worüber man, nach lehrreichen Gesprächen, zuletzt bis auf Beränderungen,

welche das Bollenden immer herbeiführt, sich treulich vereinigte. Und so steht dieses Bild, wie auf dem Scheidepunct alterer und neuerer Zeit, auf der Granze einer gewissen conventionellen Idealität, welche an Eriusnerung und Einbildungstraft ihre Forderungen richtet, und einer unbedingten Naturlichkeit, welche die Runft, selbst wider Willen, an eine oft beschwerliche Wahrhaftigkeit bindet.

Bon Berlin erfreuten mich transparente Gemählbe nach meinem Hans Sachs. Denn wie mich früher Nachbildung ber älteren treulich ernsten charakteristischen Dichtkunst lange Zeit ergöht hatte, so war mir es angesnehm sie wieder als vermittelnd gegen neuere Künstler auftreten zu sehen. Zeichnungen zum Faust von Cornelius und Rehssch wirkten in ihrer Art das Aehnsliche: denn ob man gleich eine vergangene Borstellungsweise weise weder zurückrusen kann noch soll, so ist es doch löblich sich historisch praktisch an ihr zu üben und durch neuere Kunst das Andenken einer älteren aufzufrischen, damit man, ihre Berdienste erkennend, sich alsbann um so lieber zu freieren Regionen erhebe.

In gefellschaftlichen Kreisen hatte die Luft zu Bilbers scenen immer zugenommen, und ward von mir, wenn auch nicht unmittelbar geforbert, boch gelegentlich mit einigen Strophen begleitet.

Im Nachklang ber Rheinischen Gindrude ward von den Weimarischen Kunstfreunden das Bild bes heiligen

Rochus, wie er als völlig ausgebeutelt von seinem Paslast die Pilgerschaft antritt, erfunden und stizzirt, hiers auf sorgfältig cartonirt, und zuletzt von zarter Frauenzimmerhand gemahlt, in der freundlichen Rochus: Caspelle günstig aufgenommen. Ein gestochener verkleinerster Umriß ist in dem zweyten Rhein: und Maynheft wie billig vorgebunden.

Bon Offenbach erhielt ich schone bronzene Munzen, bie mich in den Anfang des sechzehnten Jahrhunderts wieder zurücksührten. Graf Cicognara's Storia della Scultura kam eben zu rechter Zeit diesen schonen Studien zu Hulfe. In höhere Regionen führte uns der Olympische Jupiter von Quatremère de Quincy; hier gab es viel zu lernen und zu denken. Die Ankunft der Elginischen Marmore erregte großes Berlangen unter allen Runstliebhabern; indessen blieb auch Burtin Connaissance des Tableaux, das uns Einsicht in ein anderes bedeutendes Feld gewährte, nicht unbeachtet.

Die Restauration ber Oresbner Gemahlbe kam in Anregung. Welch' eine große Anstalt hiezu erforderlich sey, einigermaßen darzustellen, erzählte ich von der Restaurations = Akademie in Benedig, die aus einem Director und zwölf Professoren bestand, und große Räume eines Klosters zu ihren Arbeiten bezogen hatte. Eine solche Wiederherstellung und Rettung ist wichtiger als man denkt, sie kann nicht aus dem Stegreif untersnommen werden.

Die Weimarische Zeichenschule hatte sich in eine große Beränderung zu fügen. Da das alte Local zu andern Zweifen bestimmt, und kein gleich großes für sie zu finden war, so wurden die Classen getheilt, für die erste ein Gebäude auf der Esplanade erkauft, die beiden ans dern aber vor dem Frauenthor im sogenannten Jägers haus eingerichtet. Auch diese Beränderung wie die vors hergehenden verdiente wohl eine besondere Schilderung, indem sie nicht ohne gute Folgen für die Unstalt selbst bleiben sollte.

Gleichzeitig ward ein vorzüglicher Bildhauer Namens Raufmann von Rom berufen, ber auch biefe Runft wieder neu zum Leben brachte.

Soll ich meiner eigenen Arbeiten gebenken, so hab' ich wohl zuerst des Divans zu erwähnen. Er ward immer mehr supplirt, geordnet und einiges davon zum Damenkalender bestimmt. Für den historischen und erklärenden Theil sammelte ich immer mehr Vorarbeit. Von Dietz Denkwürdigkeiten, dessen Streitigkeit mit Hammer, des letzteren Drientalische Fundgruben, stubirte ich mit Ausmerksamkeit, und überall schöpfte ich frische dikliche Luft. Knox Zeilon kam zu rechter Zeit mir in die Hände; besonders werth jedoch erschien mir Hyde Persische Religion; und wie denn, sobald ein bedeutender Stoff mir vor die Seele trat, ich dens selben unwillkürlich zu gestalten ausgesordert wurde, so entwarf ich eine Orientalische Oper, und sing an sie zu

bearbeiten. Sie ware auch fertig geworden, ba fie wirklich eine Zeitlang in mir lebte, hatte ich einen Musfiker zur Seite und ein großes Publicum vor mir gehabt, um genbthigt zu seyn den Fähigkeiten und Fertigkeiten bes einen, so wie dem Geschmad und den Forderungen des andern entgegen zu arbeiten.

Bunderliche Menschen wie es gibt, verlangten, versührt durch die Schillersche Ausgabe in chronologisscher Folge, das Gleiche von mir, und hatten beinahe den schon eingeleiteten Abdruck in Verwirrung gebracht. Weine Gründe, dieses abzulehnen, wurden indeß gebilzligt, und das Geschäft ging unbehelligt seinen Gang. Der neunte und zehnte Band ward revidirt; die Italiänische Reise, besonders nach Neapel und Sicilien, gestaltete sich immer mehr, und wie eine Arbeit die andere jederzeit hervorruft, konnt' ich nicht unterlassen an dem vierten, so lange verzögerten und erwarteten Bande von Wahrheit und Dichtung wieder einige Hauptmomente zu verzeichnen. Das Rhein= und Mannhest zweptes Stück ward gesordert, Reineke Fuchs durchgesehen, und bas Rochusselt geschrieben.

Die zwente Lieferung meiner Werke kommt an, die Paralipomena werden neuerdings beachtet, ein Lied für das Berliner Künstlerfest geschrieben, wogegen eine besabsichtigte große Cantate zum Lutherfest, wegen Mangel an Zeit und Ausmunterung, balb nach der Cois

ception, aufgestelltem Schema und geringer Bearbeitung liegen blieb, und fur die Ausbildung verloren ging.

Mein Untheil an fremden Werten bezog fich lebbaft auf Bnrone Gebichte, ber immer wichtiger bervortrat, und mich nach und nach mehr anzog, ba er mich fruber burch hypodiondrische Leibenschaft und beftigen Gelbst haß abgeftoßen, und wenn ich mich feiner großen Verfor lichkeit zu nabern munichte, von feiner Mufe mich vollig ju entfernen brobte. 3ch lefe ben Corfaren und Lara, nicht ohne Bewunderung und Antheil. Bu gleicher Beit erschienen Relfons Briefe mit seinem Leben, gaben viel zu denken und viel zu trauern. Gries, durch die Ausgabe bes zwenten Theils feines Calberon, machte uns im Spanien des fiebzehnten Jahrhunderte immer einbeimis icher. Unatole verfette une nach einem neuern Daris. und ließ uns einen Schonen Roman bewundern. Die Kriedensgefangenen von Lawrence, eine ber feltsamften Productionen, nothigte uns alle Aufmert samfeit einem gang vermunschten Buftand gu fchenten. Reisende Englander in Berdun festgehalten, nach neue ren Wolferrechtsmaximen bei'm Ausbruch eines Rrieges mit Albion; republicanische Frangofen, befonders Commanbant und Commandantin, von geringem Stanbe wahrend der Revolution emporgefommen; beimliche, für Englander gehaltene Emigrirte, verfappte Bornebme und wer fonft noch zu bemerken mare, machen ein barndes Bild, das auf die Nachwelt zu kommen verbient,

weil es nur unter biefer Bedingung von einem geistreich anschauenbem Leidensgenoffen concipirt und mehr mit Sag als Liebe vollendet werden konnte.

Ruckfinhl schrieb über die Deutsche Sprache, und das nicht zu erschopfende Werk Ernesti's Technologia rhetorica Graecorum et Romanorum lag mir immer zur hand: denn dadurch erfuhr ich wiederholt, was ich in meiner schriftstellerischen Laufbahn recht und unrecht gemacht hatte. Noch aber muß ich einer hochst merkzwürdigen, vielleicht einzigen Darstellung gedenken; es ist das Tagz und Stundenbuch der Leipziger Schlacht von Rochlig, wovon ich anderwo gehandelt habe.

Die Jenaischen unmittelbaren Unftalten der Naturlehre im Allgemeinen, ber Naturgeschichte im Besondern gewidmet, erfreuten fid ber aufmerksamsten Behand= Fast in allen Abtheilungen war die innere Tha= tigfeit fo berangemachfen, daß man fie zwar durch gute Sanshaltung fammtlich bestreiten konnte, aber boch an einen neuen erhöhten Museumsetat nothwendig benten und einen neuen Magstab feststellen mußte. ners Wohnhaus ward ausgebaut, ein Gartenftud bei ber Sternwarte angefauft und zu diesem Befit hingugeschla-Die Beterinaranstalt in Jena bestätigte fich; gen. Profesfor Renner begann feinen Curfus, und ich gab meine alteren zerfagten und fonft praparirten Pferdefchas del jum bidakrischen Aufang hinuber, da fie fruber mir auch jum Anfang gedient hatten.

Die lang unterbrochenen Ausgrabungen bes uralten Grabhugels bei Romstedt wurden fortgesetzt, und gaben uns mehrere Schadel; nicht weniger wurde durch besombere Ausmerksamkeit nach Jena ein ganzes Stelett gesichafft und sorgfältig geordnet niedergelegt. Ein durch. Anochenaufschwellung merkwurdig monstroser Schadel kam in Gypsabgussen von Darmstadt, durch die Gewosgenheit bes Herrn Schlichtegroll.

Ich rief mir das Andenken Caspar Friedrich Bolfs wieder hervor, durchdachte Jägers Mißbildung der Gewächse, ingleichen Philipp R... Pflanzenkraub heiten. Bon humboldts Werk über Bertheilung der Pflanzengestalten auf dem Erdboden war hochst willkommen, und Nees von Esenbeck ausführlichste Arbeit über Pilze und Schwämme ließ mich ein treffliches Mikrostop bedauern, das mir ein seltsames Schicksal in den angenehmsten Lebensaugenblicken zerstort hatte.

Aus dem Thierreiche wurde uns ein Bundergeschopf, ber proteus anguinus, durch herrn Professor Consfligiachi vorgezeigt, der ihn, in einem Glase mit Wasser, auf der Reise hochst sorgfältig im Busen verwahrt, lebendig bis zu uns gebracht hatte.

Im Mineralreiche waren wir fehr begunftigt; Gesheimerath heimes zu Meiningen wichtige Sammlung gelangte durch fein Bohlwollen für unfere Anftalt nach Jena, wo fie nach feinem Sinn geordnet aufgestellt wurde. Bon einzelnen Merkwürdigkeiten verbient ber

Rugel-Sienit von Ballinco aus Corfica vorzüglich Erzwähnung. In meine Sammlung gelangten, in Gefolg eines vorjährigen Reisebesuchs, Mineralien vom Westers wald und Rhein, auch ein Hvalit von Frankfurt als Ueberzug vielleicht der größesten Fläche, an der er je sich vorgesunden, von sieben Zoll im Durchmesser. Geh. Rath von Leonhards, Bedeutung und Stand der Mineralien" bereicherte uns von theoretischer Seite.

howards Bolfenterminologie ward fleißig auf die atmosphärischen Erscheinungen angewendet, und man gelangte zu besonderer Fertigkeit sie mit dem Barometers ftand zu parallelisiren.

Bu sonstigen physikalischen Aufklarungen mar der Bersuch einer Gasbeleuchtung in Jena veranstaltet; wie wir denn auch durch Obbereiner die Art, durch Oruck verschiedene Stoffe zu extrahiren, kennen lernten.

Im Chromatischen waren die entoptischen Phanozmene an der Tagesordnung. Ich nahm zusammen was ich bis jetzt erfahren hatte, und trug es in einem kurzen Aufsatz vor, dessen bald gefühlte Unzulänglichkeit mich zu weitern Forschungen nothigte und mich immer näher zu dem Wahrhaften hindrängte.

Professor Pfaff sandte mir sein Werk gegen die Farbenlehre, nach einer den Deutschen angebornen unartigen Zudringlichkeit. Ich legte es zur Seite bis auf kunftige Tage, wo ich mit mir selbst vollkommen abges schlossen hatte. Seinen eigenen Weg zu verfolgen bleibt

immer bas Bortheilhaftefte: benn biefer hat bas Giddliche uns von Irrwegen wieder auf uns felbft guradguführen.

Dr. Schopenhauer trat als wohlwollender Fremd an meine Seite. Wir verhandelten manches übereinftimmend mit einander, doch ließ sich zulegt eine gewisse Scheidung nicht vermeiden, wie wenn zwey Freunde, die bisher mit einander gegangen, sich die hand geben, der eine jedoch nach Norden, der andere nach Sie den will, da sie denn sehr schnell einander aus dem Gesichte kommen.

Farbenversuche mit vegetabilischen Extracten biem ten wiederholt die hochste Consequenz ber Farbenlehre barguthun.

Nun muß ich aber ein Zwischenspiel im Zusammen hange vortragen, worin mancherlei vorkommt das ich unter die Rubriken nicht zersplittern mochte. Bei hers annahender guter Witterung gedachte ich nach Wunsch und Neigung die schonen Tage des vorigen Jahrs im Mutterlande abermals zu genießen. Freund Meyer wollte mich begleiten; Natur und Kunst sollten uns mit ihren Schägen überfüllen. Borarbeiten waren gemacht, Plane entworfen wie alles zu genießen und zu nutzen ware; und so saßen wir wohlgepackt und eingerichtet in einem bequemen Wagen; aber die Hälfte des Erfurter Weges war noch nicht erreicht, als wir umgeworfen wurden, die Achse brach, der Freund sich an der Stirne beschäs

beschädigte und wir umankehren genothigt murden. Aus Unmuth und Aberglaube ward die vorgesetzte Reise vielleicht übereilt aufgegeben, und wir verfügten uns ohne langes Besinnen nach Denstädt, wo ein Thuringer Schwefelwaffer gute Wirkung versprach. Dort interessirte mich nach meiner Gewohnheit Localitat und Geschichte: benn eigentlich bewegt sich die Thuringer Vorwelt viel an der Unftrut. Ich las daber die Thuringische Chronif. die an Ort und Stelle aar manches in deutlicher Localis tat erscheinen ließ. Die Lage der Stadt an ihrem Plat und in der Umgegend ward beachtet, und man konnte wohl begreifen, wie hier in der fruhften Zeit fich Bohnungen gesammelt hatten. Wir besuchten Berbeleben an der Unftrut, Rleinwallhaufen und andere nahgelegene Orte, und so fanden wir in der Chene ausgetrodnete Seen, Zufffteinbruche und Rouchylien bes fußen Daffers in Menge. Fast bei allen Excursionen hatten wir die Rudfeite bes Ettersbergs vor Augen und fonnten uns leicht nach Saufe benten. Die Menge versammelte fich bei einem Bogelschießen, nicht weniger bei einem Brunnenfest, welches durch einen Rinderaufzug recht gemuthlich wurde.

Agamemnon übersett von humboldt, war mir so eben in die Hande gekommen, und verlieh mir den besquemen Genuß eines Stückes, das ich von jeher abgötstisch verehrt hatte. Julius Fronto von Niebuhr suchte mich auf; unerwartet erschien Geheime Rath Gotte's Werte. XXXII. Bb.

Bolf, die Unterhaltung war bebeutend und forderlich, und Meper nahm daran eingreifenden tunftlerischen Amtheil. Zufällig jedoch verließen mich beide Freunde am 27 August, und so hatte ich Zeit genug meinen Gehurtstag abermals in stiller Sammlung zu fevern, und den Werth der Kranze zu bebenten, womit ich mein Zimmer von der wohlwollenden Wirthin aufgeschmäckt sah. Uebrigens war ich der mir an diesem Orte gegbunten Sammlung und Ruhe die ausstührliche Darstellung des Roschus festes schulbig geworden.

Ferner hab' ich zu ruhmen, welchen vorzüglichen Genuß mir ein herm fta btifches Concert und Privatse Exhibition gegeben, da, von mufikalischen Freunden lange Zeit entfernt, ich diesem herrlichen Runft = und Natureles ment beinahe entfremdet worden.

Deffentliche Ereignisse, die mich in diesem Jahr nah genug berührten, erwähn' ich mit freudiger und trauris ger Erinnerung. Am 30 Januar ward ber Falkenorden gestiftet und mir zugleich das Großtreuz ertheilt. Des herzog Bernhards Bermählung gab die schonften hoffnungen; dagegen versetze mich der Tod ber Raisserin von Desterreich in einen Justand, besten Nachgefühl mich niemals wieder verlassen hat. Der Staatsminister von Boigt, ein theurer vielzähriger Mitarbeiter und Beforderer meiner wohlgemeinten Umternehmungen, seherte sein Dienstjubilaum, das ich mit einem Gedicht und ben treusten Bunschen begrüßt.

Bon Besuchen bemerk' ich folgende, sammtlich Erin: nerungen früher und frühster Zeiten erweckend: von Mellisch, Dr. Hufeland, Max Jacobi, von Laffert, Dr. Chladni, Zelter und Wilken, Graf und Gräfin Odonell, Hofrathin Kaftner aus Hannover.

Ein solcher innerer Friede ward durch den außern Frieden der Welt begünstigt, als nach ausgesprochener Preffreiheit die Ankundigung der Isis erschien und jeder wohldenkende Weltkenner die leicht zu berechnenden unmitztelbaren, und die nicht zu berechnenden weiteren Folgen mit Schrecken und Bedauern voraussah.

## 1 8 1 7.

Dieses Jahr ward ich auf mehr als Eine Weise zu einem långern Aufenthalt in Jena veranlaßt, den ich voraussah und deßhalb an eigenen Manuscripten, Zeich=nungen, Apparaten und Sammlungen manches hinüber schaffte. Zuvörderst wurden die sämmtlichen Austalten durchgesehen, und als ich gar manches für Bildung und Umbildung der Pflanzen merkwürdiges vorsand, ein eigenes botanisches Museum eingerichtet und darin so-wohl bedeutende Sammlungen getrockneter Pflanzen, Anfänge einer Zusammenstellung von Sämerepen, nicht weniger Beispiele dessen was sich auf Holzbildung bezog, angelegt und in Verbindung gebracht, Monstrositäten

aber von besonderer Bichtigfeit in einer großen Reiben: folge aufgestellt.

Die Bersetzung bes hofmechanicus Korner von Weimar nach Jena brachte einen geschicktsgewandten, thatigen Mann ben boreigen Anstalten in die Rabe. Ein noch in Weimar von demselben verfertigtes Passage-Instrument ward, wegen einiger an der Sternwarte zu besorgenden Baulichkeiten, zuerst in dem Schlosse aufgestellt.

Ferner die mannichfaltigen Gaben, welche Serenifimus von der Manlandischen Reise mitgebracht, wurden in die verschiedenen Facher eingeordnet.

Die Ausgaben hatten sich gemehrt, der Etat mußte abermals capitelweise durchgearbeitet werden; ich schrieb einen umftandlichen Aufsatz deghalb und eine klare Ueberficht war sodann bochsten Ortes vorzulegen.

Allein es kam in dem letzten Viertel des Jahres eine mehrjährig besprochene und wegen großer Schwierigkeiten immer verschobene Angelegenheit wieder in Anregung. Unter allen theils auf Serenissimi Betrieb und Rosten allein, theils mit Juziehung des Gothaischen Hofes, verbesserten oder gar neu gegründeten Anstalten komte man leider die akademische Bibliothek noch nicht zählen; sie lag hoffnungslos im Argen, ohne daß man deßhalb jemand eigentlich die Schuld hätte geben konnen. Ju den vor drey hundert Jahren gestifteten Ansängen hatte sich nach und nach eine bedeutende Zahl von einzelnen

Büchersammlungen, durch Vermächtniß, Ankauf und fonstige Contracte, nicht weniger einzelne Bücher, auf mannichfaltige Weise gehäuft, daß sie sidgartig in dem ungunstigsten Locale bei der widerwärtigsten, großenstheils zufälligen Einrichtung über und neben einander geslagert standen. Wie und wo man ein Buch sinden sollte, war beinahe ein ausschließliches Geheimniß mehr des Bibliothekbieners als der höheren Angestellten. Die Räume langten nicht mehr zu, die Buderische Bibliothek stand verschlossen, kaum zugänglich; sie sollte nach dem Willen des Stifters ewig unangetastet bleiben.

Aber nicht nur diese sonderbaren Berhaltniffe follten entwickelt und biefes Chaos geordnet werden, auch bie im Schloß befindliche ehem als Buttnerische Bibliothet wollte man gleichfalls ber Sauptmaffe einverleibt feben. Ueberschaute man die Sache im Ganzen, durchdrang man bas Einzelne, fo durfte man fich nicht laugnen, baß bei vollig neu zu schaffenden Localitaten, vielleicht wenig Bande in ber alten Ordnung neben einander murden gu fteben kommen. Unter biefen Umftanden mar wohl nie= mand zu verdenken, wenn er den Angriff des Geschafts au beschleunigen Unstand nahm. Endlich aber erbielt ich am 14 October burch gnabigstes Rescript ben Auftrag, . die Angelegenheit ungesaumt zu behandeln. Sier blieb alfo nichts übrig als die Sache nochmals burchzudenken, bie hinderniffe fur Rull gu erklaren, wie man ja bei jedem bedeutendem Unternehmen thun muß, besonders

hoher hand mitgetheilt, war bem augenblicklichen Beburfniß unserer Studien überaus willtommen. Brocs chi's Thal von Fassa forderte uns auf, die Backenbildung nach ihm und andern zu studiren.

herr Kammerherr von Preen hatte auf einer Reise dorthin auch fur mich die schonsten Exemplare besorgt.

Mawe's Auffatz über Brafilien und die bortigen Sebelsteine gab uns von dieser Seite eine nabere Kenntsniß jener Länder. Ich aber trat in ein unmittelbares Berhältniß zu ihm, und erhielt durch seine Borsorge eine schone Sammlung Englischer Zinnstufen, wie immer, unmittelbar vom Urgebirg gewonnen, und zwar dießmal im Chloritgestein.

Geheimeraths von Leonhard große Tabellen-Berke, in Gesellschaft mit andern Naturforschern herausgegeben, erleichterten die Anordnung meines Privatcabinets.

Nicht geringe Aufklarungen in Geologie und Geographie jedoch verdankte ich der Europäischen Gebirgscharte Sorriots. So ward mir, zum Beispiel, Spaniens, für einen Feldherrn so chicanoser, den Guerillas
so günstiger Grund und Boden auf einmal deutlich. Ich
zeichnete seine Hauptwasserscheide auf meine Charte von
Spanien, und so ward mir jede Reiseroute, so wie jeder
Feldzug, jedes regelmäßige und unregelmäßige Beginnen
ber Art klar und begreiflich; und wer gedachte kolossale

Charte feinen geognostischen, geologischen, geographis schen und topographischen Studien mit Sinn zu Grunde legt, wird sich badurch auf's hochste gefordert seben.

Die Chromatif beschäftigte mich im Stillen unausgefett; ich fuchte mir ben Buftand berfelben in England, Frankreich, Deutschland zu vergegenwärtigen, ich studirte vier Englische Schriftsteller, welche fich in dies fem Kache hervorgethan, suchte mir ihre Leiftungen und Sinnesweisen beutlich zu machen; es waren Bancroft, Sowerby, Dr. Read und Bremfter. Ginerseits bemerkte ich mit Vergnugen daß fie, durch reine Betrach= tung ber Phanomene, fich bem Naturwege genabert, ja ihn fogar manchmal berührt hatten; aber mit Bedauern wurde ich bald gewahr, daß fie fich von dem alten Irr= thum, die Karbe fen im Licht enthalten, nicht vollig be= freien konnten, daß fie fich der herkommlichen Termino= logie bedienten und defhalb in die größte Berwickelung geriethen. Auch ichien besonders Bremfter zu glauben, burch eine unendliche Ausführlichkeit ber Bersuche werde bie Sache gefordert, da vielmehr mannichfaltige und genaue Experimente nur Vorarbeiten ber mahren Naturfreunde find, um ein reines, von allen Rebendingen befreites Resultat zulest aussprechen zu tonnen.

Das Wiberwartigste aber, was mir jemals vor Ausgen gekommen, war Biots Capitel über die entoptisschen Farben, dort Polarisation des Lichts genannt. So hatte man denn, nach falscher Anglogie eines Magnets

stabs, bas Licht auch in zwen Pole verzetrt und alfs, nicht weniger wie vorher, die Farben aus einer Differenzirung bes Unveranderlichsten und Unantaftbarfien erklaren wollen.

Um nun aber einen falschen Sat mit Beweisen zu verbeden, ward hier abermals die sammtliche mathematische Russtammer in Bewegung gesetzt, so daß die Natur ganz und gar vor dem angern und innern Sinne versichwand. Ich mußte das ganze Ereigniß als einen pathologischen Fall ansehen, als wenn ein organischer Korper einen Splitter singe und ein ungeschickter Chirurg, anstatt diesen zu augenblicklicher Heilung herauszuziehen, die gebste Sorgfalt auf die Geschwulst verwendete, um solche zu milbern und zu vertheilen, indessen das Geschwur innerlich bis zur Unheilbarkeit fortarbeitete.

Und so war es mir denn anch ganz schrecklich, als ein akademischer Lehrer, nach Anleitung eines Programms bes Hofrath Mener in Gbttingen, mit unglaublicher Ruhe und Sicherheit, vor hohen und einsichtigen Persunen, den unstatthaftesten Apparat auskramte; da man denn nach Schauen und Wiederschauen, nach Winzen und Wiederblinzen, weder wußte was man gesehen hatte noch was man sehen sollte. Ich war indessen bei den ersten Anstalten auf und davon gegangen und horte den Verlauf dieser Demonstration, als vorausgesehen, bei meiner Ruckunft ohne Verwunderung. Auch erfuhr man bei dieser Gelegenheit, unter Borweisung einiger

Billardfugeln, daß die runden Lichttheilchen, wenn fie mit den Polen auf's Glas treffen, burch und durch geben, wie fie aber mit dem Nequator ankommen, mit Protest jurudgeschickt werden.

Indeffen vermannichfaltigte ich die entoptischen Verfuche in's Grangenlose, ba ich benn gulett ben einfachen atmosphärischen Ursprung entbeden mußte. Bu volliger Ueberzeugung bestätigte fich ber Sauptbegriff am fiebzehnten Juny bei gang klarem himmel, und ich machte nun Anftalt die vielen Ginzelheiten als Schalen und Bullen wegzuwerfen, und ben Rern Natur = und Runftfreun= ben mundlich und schriftlich mitzutheilen. Dabei ent= bedte fich daß ein bem Mahler gunftiges ober ungunftis ges Licht von dem directen oder obliguen Widerschein ber-Professor Roux hatte bie Gefälligkeit mir genane Nachbilbungen ber entoptischen Karbenbilder zu Beibe Seiten, die helle sowohl als die dunkle, fah man nun in gesteigerter Folge neben einander, jeder Beschanende rief aus, daß er die Chladnischen Figuren gefärbt vor fich sebe.

Der Aufsatz Leonardo da Binci's über die Ursache ber blauen Farbenerscheinung an fernen Bergen und Gezgenständen, machte mir wiederholt große Freude. Er hatte als ein die Natur unmittelbar anschauend auffalssender an der Erscheinung selbst denkender sie durchdringender Künstler ohne weiters das Rechte getroffen. Nicht weniger kam die Theilnahme einzelner ausmerkender und

benkenber Manner. Staaterath Schulg in Berlin übersandte mir den zwenten Auffat über phyfiologe Karben, wo ich meine Sauptbegriffe in's Leben geführt fab. Eben fo erbaute mich Professor Begels Buftimmung. Seit Schillers Ableben hatte ich mich von aller Philosophie im Stillen entfernt, und fuchte nur bie mir eingeborne Methodik, indem ich fie gegen Natur, Runft und Reben wendete, immer zu größerer Sicherheit und Gewandtheit auszubilden. Großen Werth mußte beghalb für mich haben, ju feben und zu bedenken, wie ein Philosoph von bem mas ich meinerseits nach meiner Weise vorgelegt, nach feiner Urt Renntniß nehmen und bamit gebas ren mogen. Und hierdurch war mir vollkommen vergonnt das geheimnisvoll klare Licht, als die bochfte Energie, emig, einzig und untheilbar zu betrachten.

Für die bildende Runft näherten sich dieses Jahr große Aufschlusse. Bon Elgins Marmoren vernahm man immer mehr und mehr, und die Begierde etwas dem Phibias Angehöriges mit Augen zu sehen, ward so lebhaft und heftig, daß ich an einem schonen sonnigen Morgen, ohne Absicht aus dem Hause fahrend, von meiner Leidenschaft überrascht, ohne Vorbereitung aus dem Stegreife nach Rudolstadt lentte, und mich dort, an den erstaunenswürdigen Ropfen von Monte Cavallo, für lange Zeit herstellte. Nähere Kenntniß der Aeginestischen Marmore ward mir gleichfalls durch Zeichnungen bes in Rom mit der Restauration Beauftragten; und

ju einem ber herzlichsten Erzeugnisse neuerer Runft wenbete ich mich burch eine gleiche Beranlassung.

Boffi's Werk über bas Abendmahl von Leonardo ba Binci naber zu betrachten befähigten mich die Durchzeichnungen, welche unfer Kurft aus Manland mitge= bracht hatte; Studium und Bergleichung berfelben beschäftigten mich lange, und sonft war noch manches uns Die architektonischen gur Betrachtung angenabert. Ueberrefte von Gleufis, in Gefellichaft unferes Oberbaubirectore Coudran betrachtet, ließen in eine unvergleichliche Zeit hinüber feben. Schinkels große bewundernswurdige Federzeichnungen, die neuften Munchner Steinbrude, Thierfabeln von Mengben, eine Rupferftichsammlung aus einer Leipziger Anction, ein schätzenewerthes Delbilochen von Rochlitz verehrt, hielten meine Betrachtung von vielen Seiten fest. Bulett fand ich Gelegenheit eine bedeutende Sammlung Majolika anzuschaffen, welche ihrem Berbienft nach unter neueren Runftwerken fich allerdings zeigen burften.

Von eignen Arbeiten sag' ich folgendes. Um bes Divans willen setzte ich meine Studien Orientalischer Eigenschaften immer fort, und wendete viele Zeit darauf; da aber die Handschrift im Orient von so großer Bedeutung ist, so wird man es kaum seltsam finden, daß ich mich, ohne sonderliches Sprachstudium, dach dem Schonschreiben mit Eifer widmete, und zu Scherz und Ernst Orientalische mir vorliegende Manuscripte so

nett als mbglich, ja mit mancherlei herkommlichen Bierrathen nachzubilden suchte. Dem aufmerksamen Lefer wird die Einwirkung dieser geistig technischen Bemuhungen bei naherer Betrachtung der Gedichte nicht entgehen.

Die dritte Lieferung meiner Werke, neunter bis zwölfter Band, erscheint zu Ostern; das zwepte Rheins und Mannheft wird abgeschlossen, das dritte angefangen und vollbracht. Die Reise nach Neapel und Sicilien wird gedruckt, die Biographie überhaupt wieder vorzendmen. Ich verzeichne "die Meteore des literarisschen himmels" und beschäftige mich "die Urtheilsworte Franzbsischer Kritiker" aus der von Grimmischen Correspondenz auszuziehen; einen Aufsatz über die Hohle munzen, Regendogen-Schusselchen genannt, theil ich den Freunden solcher Euriositäten mit. Die berühmte Heilsberger Inschrift lasse ich mit einer von hammerschen Erklärung abdrucken, die jedoch kein Glück macht.

Bon Poetischem mußt' ich nichts vorzuzeigen als bie Orphischen Worte in funf Stanzen, und einen Frischen Tobtengesang aus Glenarvon übersetzt.

Bur Naturkenntniß ermahne ich hier ein bebeutenbes Norblicht im Februar.

Uebereinstimmung des Stoffs mit der Form ber Pflangen belebte die Unterhaltung zwischen mir und Soft. Boigt, deffen Naturgeschichte, als dem Studium hochst forderlich, bankbar anzunehmen war. Un die Berstäubung ber Berberisblume und der dorthin deutens

ben gelben Auswuchse alterer Zweigblatter wendete ich manche Betrachtung. Durch die Gefälligkeit Hofrath Dobereiners konnte ich mich der stochiometrischen Lehre im Allgemeinen fernerweit annähern. Zufällig macht' ich mir ein Geschäft, eine alte Ausgabe des Thomas Campanella de sensu rerum von Drucksehlern zu reinigen: eine Folge des höchst aufmerksamen Lesens, das ich diesem wichtigen Denkmal seiner Zeit von neuem zuwendete. Graf Bouquoi erfreute auch seine abswesenden Freunde durch fernere gedruckte Mittheilungen, in welchen seine geistreiche Thätigkeit uns um so mehr ansprach, als sie uns die personliche Unterhaltung desesselben wieder vergegenwärtigte.

Da aus naberer Betrachtung der Howardischen Bolkenformen hervorzugehen schien, daß ihre verschiedenen Formen verschiedenen atmospharischen Hohen eigneten, so wurden sie versuchsweise auf jene frühere Hohentafel sorgfältig eingetragen, und so die wechselseitigen Bezüge im Allgemeinen versinnlicht und dadurch einer Prüfung angenähert.

hier schließt sich nun, indem ich von Buchern zu reden gedenke, ganz naturlich die Uebersetzung des Inbischen Megha-Duhta freundlichst an. Man hatte sich mit Bolken und Bolkenformen so lange getragen, und konnte nun erst diesem Bolkenboten in seinen tausendsfältig veränderten Gestalten mit desto sicherer Anschauung im Geiste folgen.

Englische Poesse und Literatur trat vor allen andern bieses Jahr besonders in den Bordergrund; Lord Byrons Gedichte, je mehr man sich mit den Eigenheiten dieses außerordentlichen Geistes bekannt machte, gewannen immer größere Theilnahme, so daß Männer und Frauen, Mägdlein und Junggesellen fast aller Deutschseit und Nationalität zu vergessen schienen. Bei erleichterter Gelegenheit seine Werke zu sinden und zu besichen, ward es auch mir zur Gewohnheit mich mit ihm zu besschäftigen. Er war mir ein theurer Zeitgenoß, und ich folgte ihm in Gedanken gern auf den Irrwegen seines Lebens.

Der Roman Glenarvon follte uns iber manches Liebesabenteuer besielben Aufschlusse geben; allein bas voluminose Werk war an Interesse seiner Masse nicht gleich, es wiederholte sich in Situationen, besonders in unerträglichen; man mußte ihm einen gewissen Werth zugestehen, ben man aber mit mehr Freude bekannt hatte, wenn er uns in zwen mäßigen Banden ware dargereicht worden.

Von Peter Pindar wünscht' ich mir, nachdem ich seinen Namen so lange nennen gehört, endlich auch einen beutlichen Begriff; ich gelangte dazu, erinnere mich bessen aber nur, daß er mir wie ein der Carricatur sich zuneigendes Talent vorkam. John Hunters Leben ersschien höchst wichtig, als Denkmal eines herrlichen Geisstes, der sich bei geringer Schulbildung an der Natur

ebel und kraftig entwickelte. Das Leben Franklins sprach im Allgemeinen benselben Sinn aus, im Besonsbern himmelweit von jenem verschieden. Bon fernen, bisher unzugänglichen Gegenden belehrte und Elphinsstons Kabul; das bekanntere dagegen verdeutlichte Raffles Geschichte von Java ganz ungemein. Zusgleich traf das Prachtwerk Indischer Jagden, besorgt von Howett, bei und an, und half durch treffliche Bilder einer Einbildungskraft nach, die sich, ohne gerade diesen Punct der Wirklichkeit zu treffen, in's Unbestimmte würde verloren haben. Auf Nordamerica bezüglich ward und Vielsaches zu Theil.

Bon Buchern und sonstigen Drudfdriften und beren Ginwirfung bemerke folgendes: Bermann über die alteste Griechische Muthologie interessirte die Beimariichen Sprachfreunde auf einen hoben Grab. In einem verwandten Sinne Rannouard Grammatit ber Romanischen Sprache. Manuscrit venu de St. Helène beschäftigte alle Welt. Aechtheit ober Unachtheit, halbe oder gange Ursprunglichkeit wurde durchgesprochen und burchgefochten. Dag man bem Beroen gar manches abgehorcht hatte, blieb offenbar und unzweifelhaft. Deutschlands Urgeschichte von Barth griff in unsere Studien der Zeit nicht ein; dagegen mar ber Vfing ft= montag von Profesfor Urnold in Strafburg eine bochft liebenswurdige Erscheinung. Es ift ein entschie= ben anmuthiges Gefühl, von dem man wohl thut fich Goethe's Wente, XXXII. 280,

nicht klares Bewußtsenn zu geben, wenn sich eine Ration in den Eigenthumlichkeiten ihrer Glieder bespiegelt: benn ja nur im Besondern erkennt man, daß man Berwandte hat, im Allgemeinen fühlt man immer nur die Sippschaft von Adam her. Ich beschäftigte mich viel mit gedachtem Stuck und sprach mein Behagen baran aufrichtig und umständlich aus.

Bon Greigniffen bemerte Beniges aber fur mich und andere Bedeutendes. Seit vierzig Jahren zu Magen Wferd und Auß Thuringen freuz und quer durchwandern mar ich niemals nach Paulingelle gefommen, ob gleich wenige Stunden davon hin und ber mich bewegend Es war damals noch nicht Mobe biefe firchlichen Ruiner als bochft bedeutend und ehrwurdig zu betrachten; end lich aber mußte ich fo viel bavon horen, bie einheimisch und reisende junge Belt ruhmte mir ben großartigen Anblict, daß ich mich entschloß meinen biegjabrigen Ge burtetag, den ich immer gern im Stillen feverte, ein fam bort zuzubringen. Gin fehr fcboner Lag begunfligte bas Unternehmen, aber auch hier bereitete mir bie Dberforftmeifter Freundschaft ein unerwartetes Reft. bon Fritsch hatte von Ilmenau ber mit meinem Sohne ein frohes Gastmahl veranstaltet, wobei wir ie nes von der Schwarzburg = Rudolftadtischen Regierung aufgeraumte alte Bauwert mit beiterer Mufe beschauen fonnten. Seine Entstehung fallt in ben Unfang bes zwolften Sahrhunderts, wo noch bie Anwendung ber

Salbeirkelbogen stattfand. Die Reformation versetzte solches in die Waste worin es entstanden war; das geistliche Ziel war verschwunden, aber es blieb ein Mittelpunct weltlicher Gerechtsame und Einnahme bis auf den heutigen Tag. Zerstort ward es nie, aber zu dkonomisschen Zweden theils abgetragen, theils entstellt; wie man denn auf dem Brauhause noch von den uralten Roslossabeite, einige hart gebrannt und glasset, wahrzuehmen kaun; ja ich zweiste nicht, daß man in den Amtes und andern Angebäuden noch einiges von dem uralten Gebälke der flachen Decke und sonstiger ursprünglischen Coutignation entbecken wurde.

Aus der Ferne kam uns Nachricht von Zerstbrung und Wiederherstellung. Das Berliner Schauspielhaus war niedergebrannt; ein neues ward in Leipzig errichtet. Ein Symbol der Souverginetät ward uns Weimaranern durch die Feperlichkeit, als der Großherzog vom Thron den Fürsten von Thurn und Taxis, in seinem Abgeordeneten, mit dem Postregal belieh, wobei wir sämmtlichen Diener in geziemendem Schmuck, nach Rangesgebühr erschienen, und also auch unsrerseits die Oberherrschaft des Fürsten anerkannten, indessen im Lauf desselben Jahrs eine allgemeine Feyer Deutscher Studirenden am 18 Juny zu Jena uoch bedeutender den 18 October auf der Wartburg eine ahnungsvolle Gegenwirkung verskündigten.

Das Meformations-Jubilaum verschwand vor bie-

sen frischen jungeren Bemuhungen. Bor brephundert Jahren hatten tuchtige Manner Großes unternommen; nun schienen ihre Großthaten veraltet und man mochte sich ganz anderes von den neuesten bffentlich geheimen Bestrebungen erwarten.

Perfonliche Erneuerung früherer Gunft und Gewogenheit follte mich auch biefes Sahr bfter begluden. Die Frau Erbpringessin von heffen wußte mich niemals in ihrer Rabe, ohne mir Gelegenheit ju geben mich ihrer fortbauernden Gnabe perfonlich zu verfichern. herr Staatsminister von humboldt sprach auch biefmal wie immer belebend und anregend bei mir ein. gang eigene Ginwirkung jedoch auf langere Beit empfand ich von der bedeutenden Angahl in Jena und Leipzig findirender junger Griechen. Der Bunfch, fich besonders Deutsche Bildung anzueignen, war bei ihnen bochft lebhaft, so wie bas Berlangen allen folchen Gewinn bereinst zur Aufflarung, jum Seil ihres Baterlandes gu verwenden. Ihr Fleiß glich ihrem Bestreben, nur war zu bemerken, daß fie, mas ben Sauptfinn des Lebens betraf, mehr von Worten als von flaren Begriffen und 3meden regiert murben.

Papadopulos, der mich in Jena bfters befuchte, ruhmte mir einst im jugendlichen Enthusiasmus ben Lehrvortrag seines philosophischen Meisters. Es klingt, rief er aus, so herrlich, wenn der vortreffliche Mann von Tugend, Freiheit und Baterland spricht, Als ich

mich aber erkundigte, was denn bieser treffliche Lehrer eigentlich von Tugend, Freiheit und Baterland vermelbe, erhielt ich zur Antwort: das konne er so eigentzlich nicht fagen, aber Wort und Ton klangen ihm stets vor der Seele nach: Tugend, Freiheit und Baterland.

Es ist berselbe, welcher zu jener Zeit meine Iphigenie in's Neugriechische übersetze, und wunderbar genug,
wenn man das Stud in dieser Sprache und in dieser Beziehung betrachtet, so drudt es ganz eigentlich die sehnsüchtigen Gefühle eines reisenden, oder verbannten Griechen aus: benn die allgemeine Sehnsucht nach dem Baterlande ist hier unter der Sehnsucht nach Griechenland, als dem einzig menschlich gebildeten Lande, ganz specifisch ausgedrückt.

Eine neue angenehme Bekanntschaft machte ich an einem Fellenbergischen Gehülfen Namens Lippe, desennt flare Ruhe, Entschiedenheit seiner Lebenszwecke, Sicherheit von dem guten Erfolg seiner Wirkungen mir hochst schätzbar entgegen traten, und mich zugleich in der guten Meinung so für ihn wie für das Institut dem er sich gewidmet hatte bestärkten. Gar mannichfaltig war ein erwünschtes Wiederschen. Wilhelm von Schütz von Ziedingen erneuerte frühere Unterhaltunzen in Ernst und Tiefe. Mit diesem Freunde erging es mir indessen sehr wunderlich: bei dem Anfange jedes. Gespräches trafen wir in allen Prämissen vollig zusammen; in fortwährender Unterhaltung jedoch kamen wir

immer weiter aus einander, fo bag guleht an feine Ber: ståndigung mehr zu benten war. Gewöhnlich ereignete fich bieß auch bei ber Correspondenz und verurfachte mir manche Vein, bis ich mir diefen felten vortommienben Biberspruch endlich aufzulbsen bas Glud hatte. auch bas Umgefehrte follte mir begegnen, bamit es ja an feiner Erfahrung fehle. Sofrath Birt, mit welchem ich mich, mas die Grundsate betraf, niemals batte vereinigen tonnen, erfreute mich burch einen mehrtagis gen Besuch, bei welchem, so im ganzen Berlauf als im Einzelnen, auch nicht die geringfte Differenz vorfam. Betrachtete ich nun bas angebentete Berbaltnif au beiben Freunden genau, fo entsprang es baber, bag von Schut aus bem Allgemeinen, bas mir gemaß war, in's Allgemeinere ging, wohin ich ihm nicht folgen konnte, Birt bagegen bas beiberseitige Allgemeine auf fich berm hen ließ, und fich an das Einzelne hielt, worin er herr und Meister mar, wo man feine Gebanken gern vernahm und ihm mit Ueberzeugung zustimmte.

Der Besuch von Berliner Freunden, Staatsrath Dufeland und Langermann, Warnhagen von Ense blieb mir, wie die Frommen sich auszudrücken gewohnt sind, nicht ohne Segen: denn was kann fegens reicher seyn als wohlwollende einstimmende Zeitgenossen zu sehen, die auf dem Wege sich und andere zu bilden unaufhaltsam fortschreiten?

Ein junger Batich, an feinen Bater burch freund

liches thatiges Benehmen, so wie durch übereinstimmende gefällig geistreiche Gestalt erinnerud, kehrte von Cairo zuruck, wohin er in Geschäften Europäischer Raufleute gegangen war. Er hatte zwar treue aber keineswegs kunstgemäße Zeichnungen von dortigen Gezgenden mitgebracht, so auch kleine Alterthumer Aegypztischer und Griechischer Abkunft. Er schien mit lebenz biger Thatigkeit dassenige im praktischen Handel wirken zu wollen, was sein Vater theoretisch in der Naturwissenschaft geleistet hatte.

## 1 8 1 8

Der Divan war auch ben Winter über mit so viel Reigung, Liebe, Leibenschaft gehegt und gepstegt worzben, daß man den Druck desselben im Monat Marz anz zufangen nicht langer zauderte. Auch gingen die Studien immerfort, damit man durch Noten, durch einzelne Aussatz, ein besseres Verständniß zu erreichen hoffen durste: denn freilich mußte der Deutsche stugen, wenn man ihm etwas aus einer ganz andern Welt herüberzusbringen unternahm. Auch hatte die Probe in dem Dasmenkalender das Publicum mehr irre gemacht als vorsbereitet. Die Zwendeutigkeit: ob es Uebersetzungen oder angeregte oder angeeignete Nachbildungen sen, kam dem Unternehmen nicht zu Gute; ich ließ es aber seinen

Sang geben, schon gewohnt das Deutsche Publicum erft flugen zu sehen, eh' es empfing und genoß.

Bor allen Dingen schien sodann nothwendig die Charaktere der sieben Persischen Hauptdichter und ihre Leisstungen mir und andern klar zu machen. Dieß ward nur möglich, indem ich mich der von Hammerischen bedeutenden Arbeit mit Ernst und Treue zu bedienen tracktete. Alles ward herangezogen, Anquetils Relisgionsgebräuche der alten Parsen, Bidpais Fabeln, Frentags Arabische Grammatik, alles mußte dienen mich dort einheimischer zu machen.

Indeffen hatten die von unferm Rurften aus Day land mitgebrachten Seltenheiten, wovon fich ber arbffere Theil auf Leonardo's Abendmahl bezog, im bochsten Grab meine Aufmerksamkeit erregt. Nach eifrigem Studium der Arbeit Boffi's über diefen Gegenftand, nach Bergleichung ber vorliegenden Durchzeichnungen. nach Betrachtung vieler andern gleichzeitigen Runfts leistungen und Vorkommnisse, ward endlich die Abhandlung geschrieben wie sie im Druck vorliegt, und zugleich in's Frangbfische übersett, um den Manlander Freunden Bu gleicher Zeit marb uns von verständlich zu senn. dorther ein abnlicher Widerstreit des Antiken und Mos bernen, wie er fich auch in Deutschland rubrt und regt, gemeldet: man mußte von dorther auch über Claffiches und Romantisches polemische Nachrichten vernehmen.

Zwischen allem biesem, bei irgend einer Pause, nach dem Griechischen hingezogen, verfolgte ich einen alten Lieblingsgedanken, daß Myrons Kuh auf den Munzen Dyrrachiums dem Hauptsinne nach aufbehalten sen; denn was kann erwünschter seyn als entschiedenes Andenken des Hochsten aus einer Zeit, die nicht wieder kommt? Eben dieser Sinn ließ mich auch Philostrats Gemählde wieder aufnehmen, mit dem Vorsatz das trummerhaft Vergangene durch einen Sinn, der sich ihm gleichzubilden trachtet, wieder zu beleben. Womit ich mich sonst noch beschäftigt, zeigt Kunst und Alterthum viertes Stud.

Ein wundersamer Zustand bei hehrem Mondenschein brachte mir bas lieb Um Mitternacht, welches mir besto lieber und werther ift, ba ich nicht sagen konnte, woher es fam und wohin es wollte. Gefordert, und beghalb in feiner Entstehung flarer, aber boch eben fo wenig in der Ausführung berechenbar, erschien mir gu Ende des Sahre ein Gebicht, in furger Beit verlangt, erfunden, eingeleitet und vollbracht. Bu Berehrung Ihro Majestat der Raiserin Mutter sollte ein Mastenzug die vieliahrigen poetischen Leistungen des Weimari= ichen Musenfreises, in einzelnen Gruppen gestalten und diese einen Augenblick in bochfter Gegenwart verweilend, burch schickliche Gebichte fich felbst erklaren. Er marb am 18 December aufgeführt, und hatte fich einer gunftis gen Aufnahme und dauernden Erinnerns zu erfreuen.

Rurz vorher war der 17te und 18te Band meiner Werke bei mir angelangt. Mein Aufenthalt in Jena war dießmal auf mehr als Eine Weise fruchtbar. Ich hatte mich im Erker der Tanne zu Camsdorf einquartirt und genoß mit Bequemlichkeit, bei freier und schoner Aus: und Umsicht, besonders der charakteristischen Wolskenerscheinungen. Ich beachtete sie, nach Howard, in Bezug auf den Barometer, und gewann mancherlei Einsicht.

Jugleich war das entoptische Farbencapitel an der Tagesordnung. Brewsters Bersuche, dem Glase durch Druck, wie sonst durch Hige, dieselbe Eigenschaft des regelmäßigen Farbenzeigens bei Spiegelung zu ertheilen, gelangen gar wohl, und ich meinerseits, übetzeugt vom Jusammenwirken des Technisch=Mechanischen mit dem Dynamisch=Ideellen, ließ die Seebeckischen Kreuze auf Damastart sticken und konnte sie nun nach beliebigem Scheinwechsel hell oder dunkel auf derselben Fläche sehen. Dr. Seebeck besuchte mich den 16 Juny, und seine Gegenwart sorderte in diesem Augenblick wie immer zur gelegenen Zeit.

In Carlsbad fah ich voll Bedauern ein wohlgearbeis tetes messingenes Rohr mit Gradbogen, wodurch die Polarisation des Lichtes erwiesen werden sollte. Es war in Paris gefertigt, man sah aber hier in der Besschränkung nur theilweise, was wir schon längst ganz und völlig in freier Luft darzustellen verstanden. Defto

angenehmer war mir ein Apparat ju gleichem 3mede, verehrt zu meinem Geburtstage, von Professor Schweige ger, welcher alles leistet was man in diesem Capitel verlangen kann.

Bur Geognofie waren uns auch die schonften Beitrage gekommen, mit bedeutenden Exemplaren aus Italien. Brocchi's Wert über Italianische Fossilien. merinas foffile Gibechfen und Rledermaufe. erhuben wir uns wieder in altere Regionen, betrachteten Merners Bangtheorie und Freieslebens Sachfische Binnformation. Gine angefundigte Mineraliensamm= lung aus Morden fommt an, Berfteinerungen von ber Infel Rugen burch Rofegarten, Mineralien aus Sis cilien und ber Insel Elba burch Dbeleben. Die Lage bes Chlestins bei Dornburg wird erforscht. Durch be= sondere Gelegenheit kommt die Geognofie der Bereinig= ten Staaten und naher. Das fur Vortheil daher ents fpringt, wird auf freundliche und solide Beise erwidert.

In Bohmen war sogleich die allgemeine Geognosie um besto ernster gefordert, als ein junger weitschreitens der Bergfreund, Namens Reupel, auf kurze Zeit mit uns zusammentraf, und eine Charte des Konigreichs mir zu illuminiren die Gefälligkeit hatte, des Borsatzes in eis ner eigenen Schrift dieses Bestreben weiter zu führen und diffentlich bekannt zu machen. Man besuchte hais din gers Porcellanfabrik in Ellbogen, wo man außer dem Material des reinen verwitterten Keldspathes auch

bas ausgebreitete Brennmaterial ber Brauntoblen fens nen lernte, und von dem Fundort der Zwillingefroffalle zugleich unterrichtet murbe. Bir besuchten Bergmeifter Befchorner in Schladenwalbe, erfreuten uns an bef fen instructiver Mineraliensammlung, und erlangten gugleich am Tage eine Art von Ueberficht ber Localitat bes Stodwerks. Im Granit einbrechende, oder vielmehr im Granit enthaltene, und fich durch Berwitterung bar= aus ablofende Theile, wie 3. B. Glimmerkugeln, murben bemerkt und aufgehoben. Go murben mir auch febr belehrende frustallographische Unterhaltungen mit Profeffor Beig. Er hatte einige froftallifirte Diamanten bei fich, deren Entwicklungsfolge er nach feiner boberen Einsicht mich gewahr werden ließ. Gine kleine Millerische Sammlung, besonders instructiv, marb gurecht gelegt; Rosenquary von Konigewart gelangte zu mir, so wie ich einige Bohmische Chrusolithe gelegentlich anschaffte.

Bei meiner Rudfehr fand ich zu hause Mineralien von Coblenz und sonstiges Belehrendes dieser Art. Auf die Akademie Jena war die Aufmerksamkeit der hochsten herren Erhalter ganz besonders gerichtet; sie sollte aufs neue ausgestattet und besetzt werden. Man unternahm die alteren Statuten der neuen Zeit gemäß einzurichten, und auch ich, in so fern die unmittelbaren Anstalten mit der Akademie sich berührten, hatte das Meinige durch diensame Vorschläge beigetragen. Das Bibliothekse

geschäft jedoch heischte feit Unfang bes Sahres fortgefette und erweiterte Thatigfeit. Das local murbe in genaue Betrachtung gezogen, und hauptfachlich mas an Raumlichkeiten, ohne großen Aufwand zu gewinnen fen, artistisch und handwerksmäßig überlegt, auch in wiefern bem gemäß die Arbeit felbst begonnen und fortgefest werden konne, wohl überdacht. Die Borschläge zu ficherem Sang ber Angelegenheit werden burch die hochsten Bbfe gebilligt und entschieden, und Accorde mit ben Handwerkern sogleich geschlossen. Die Hauptsache blieb immer die Trodenlegung des untern großen Saals. Wie man von außen gegen Graben und Garten zu Luft gemacht hatte, so geschah es nun auch von innen burch Bertiefung bes Sofes. Alles andere was zur Sicherheit und Trodnif des Gebaudes bienen konnte, mard berathen und ausgeführt, baber die außere Berappung fogleich vorgenommen. Rachdem auch im Innern gewiffe Sinderniffe mit Lebhaftigfeit beseitigt waren, ward nun= mehr die Schloßbibliothet translocirt, welches mit befonderer Sorgfalt und Borficht geschah, indem man fie in der bisherigen Ordnung wieder aufstellte, um bis zur neuen Anordnung auch die Benugung berfelben nicht gu unterbrechen. Ueberhaupt ift hier zu Ehren ber Ungestellten zu bemerken, daß bei allem Umkehren des Gangen wie bes Gingelnen die Bibliothet nach wie vor, ja noch viel ftarter und lebhafter, benutt werden fonnte.

hier finde ich nun eine Schuld abzutragen, indem

ich die Manner nenne, welche mir in diesem bochft verwidelten und verworrenen Geschäft treulich und jeber Unordnung gemäß mitwirfend fich erwiesen haben. Drofeffor Guldenapfel, bisberiger Jenaischer Bibliothefar, batte unter dem vorigen Buftand fo viel gelitten, baf er au einer Beranderung beffelben freudig bie Dand bot, und eine gewisse hypochondrische Sorgfalt auch auf die neue Beranderung mit Rathlichkeit hinwendete. Bulpius, Bibliothekar in Beimar, hatte bisber ber im Schloß verwahrten Buttnerischen Bibliothet vorgeftanben, und versagte zu der Translocation berfelben feine Dienste nicht, wie er benn auch manche neue ubthig merbenbe Bergeichniffe mit großer Fertigkeit gu liefern wußte. Dr. Beller, ein junger fraftiger Mann, übernahm die Obforge über die oft miglichen Baulichkeiten, indem sowohl die Benutzung der Localitaten zu neuen 3weden als auch der Wiedergebrauch von Repositorien und andern Holzarbeiten eine sowohl gewandte als fort= bauernde Aufsicht und Anleitung erforderten. Der Cans lift Compter, der bisherige Cuftos der Schlogbibliotbef Karber thaten jeder an feiner Stelle und auf feine Beife bas Mögliche, so bag ich in diesem Kalle die Liebe gur Sache und die Anhanglichkeit an mich fammtlicher Augestellten nicht genugsam zu ruhmen mußte.

Innerhalb diefer arbeitsamen Zeit mar ber Berkauf ber Grunerschen so hochst bebeutenden Bibliothek angekundigt, und sogar ber Untrag gethan solche im Ganzen anzukaufen und die Dubletten in der Folge wieder gu veraußern. 3d, als ein abgesagter Feind folder Dpes rationen, bei benen nichts zu gewinnen ift, ließ ben Grunerschen Ratalog mit ben Ratalogen sammtlicher Bibliotheten vergleichen und durch Buchftaben andeus ten, mas und mo es schon beseffen werde. mubselige und in der 3wischenzeit oft getabelte Sorgfalt erschien zulett, wie viel Borzugliches die bffentlichen Unftalten ichon besagen; über bas andere mas noch gu acquiriren ware, ward die medicinische Kacultat gefragt, und wir gelangten baburd) mit magigem Aufwand gu bem Inhalt der gangen Grunerschen Bibliothek. Schon aber konnte fich biefe neue nun eben erft Beftand ge= winnende, in Gefolg ihres akademischen Rufes, einer auswartigen Aufmerksamkeit erfreuen, indem mit freundlicher Anmerkung ber Bergog von Egreton die von ihm berausgegebenen Merte fammtlich einsendete. Im November erstattete die Beborde einen Sauptbericht, welcher fich bochften Beifalls um fo mehr getrb= ften follte, als der umfichtige Furst personlich von dem gangen Geschäftsgange Schritt vor Schritt Renntnig genommen batte.

Die Oberaufsicht über die fammtlichen unmittelbaren Unstalten hatte sich im Innern noch einer besondern Pflicht zu entledigen. Die Thatigkeit in einzelnen wissenschaftlichen Fachern hatte sich bergestalt vermehrt, die Forberungen waren auf einen solchen Grad gewachsen,

daß der bisherige Etat nicht mehr hinreichte. Dieß konnte zwar im Ganzen bei guter Wirthschaft einigermaßen ausgeglichen werden: allein das Unsichere war zu beseitigen, ja es mußten, mehrerer Klarheit wegen, neue Rechnungscapitel und eine neue Etatsordnung eins geführt werden. In diesem Augenblick war der bisherige Rechnungsführer, als Rentbeamter, von Herzoglischer Kammer an eine andere Stelle befördert, und die beschwerliche Arbeit, die alte Rechnung abzuschließen, die Gewährschaft los zu werden und einen neuen Etat nebst Rechnungsformular aufzustellen, blieb mir dem Borgesetzen, der wegen Eigenheit der Lage sich kaum der Mitwirkung eines Kunstverständigen bedienen konnte.

Auch in dieses Jahr fällt ein Unternehmen, deffen man sich vielleicht nicht hatte unterziehen sollen': das Abtragen des Löberthors. Als nämlich das, heiter auch von außen hergestellte Bibliotheksgebäude den Wunsch hervorrief, gleicherweise die nächste bisher vernachlässigte Umgebung gereinigt und erheitert zu sehen, so that man den Borschlag, sowohl das äußere als innere Löberthor abzutragen, zu gleicher Zeit die Gräben auszufüllen und dadurch einen Marktplaß für Holz= und Fruchtwagen, nicht weniger eine Berbindung der Stadt in Feuersgessahr mit den Teichen zu bewirken. Das Letztere ward auch bald erreicht; als man aber an die innern Gebäude kam, durch deren Wegräumung man einen stattlichen Eingang der Stadt zu gewinnen hosste, that sich eine

Gegenwirkung hervor, gegründet auf die moderne Masxime, daß der Einzelne durchaus ein Recht habe gegen den Vortheil des Ganzen den seinigen geltend zu machen. Und so blieb ein höchst unschällicher Anblick stehen, den, wenn es glückt, die Folgezeit den Augen unserer Nachskommen entziehen wird.

Kur die Ginficht in bobere bildende Kunst begann dies fes Jahr eine neue Epoche. Schon war Nachricht und Beichnung ber Aeginetischen Marmore zu uns gefommen, die Bildwerke von Phigalia faben wir in Zeichnungen, Umriffen und ausgeführteren Blattern vor uns, jedoch war das Sochfte uns noch fern geblieben; daber forschten wir bem Parthenon und seinen Giebelbils bern, wie fie die Reisenden bes fiebzehnten Sahrbunberte noch gefeben hatten, fleißig nach, und erhiels ten von Paris jene Zeichnung copirt, die bamals zwar nur leicht gefertigt, boch einen beutlichern Begriff von der Intention des Gangen verschaffte, als es in ber neuern Zeit bei fortgesetter Zerstorung möglich ift. Mus ber Schule bes Londner Mahlers Bandon fandte man uns die Copien in fcmarger Rreide, gleich groß mit den Marmoren, ba uns denn der Bercules und die im Schoos einer andern rubende Figur, auch die britte baju gehörige Sigende, im fleineren Magftab, in ein murdiges Erstaunen verfette. Ginige Beimari= fche Runftfreunde hatten auch die Gypeabguffe wieberholt gesehen, und befraftigten, bag man bier bie Goethe's Berte, XXXII. Rb. 10

hochste Stufe ber aufstrebenden Runft im Alterthum gewahr werde.

Bu gleicher Zeit ließ uns eine koftbare Sendung von Rupferstichen aus dem sechzehnten Jahrhundert in eine andere gleichfalls hochst ernsthaft gemeinte Runstepoche schauen. Die beiden Bande von Bartsch XIV und XV wurden bezüglich hierauf studirt, und was wir dahin geshöriges schon besaßen durchgesehen, und nur einiges, wegen sehr hoher Preise, mit bescheidener Liebhaberen angekauft.

Gleichfalls hochst unterrichtend, in einer neuern Sphare jedoch, war eine große Aupferstich = Sendung aus einer Leipziger Auction. Ich sacksons holze geschnittene Blatter beinahe vollständig zum erstemmal; ich ordnete und betrachtete diese Acquisition, und fand sie in mehr als Einem Sinne bedeutend. Eine jede Lechenik wird merkwürdig, wenn sie sich an vorzügliche Gesgenstände, ja wohl gar an solche wagt, die über ihr Beremdgen hinausreichen.

Aus der Franzbsischen Schule erhielt ich viele gute Blatter um den geringsten Preis. Die Nachbarnation war damals in dem Grade verhaßt, daß man ihr tein Berdienst zugestehen, und so wenig irgend etwas das von ihr hertame, an seinen Besitz heranziehen mochte. Und so war mir schon seit einigen Auctionen gelungen, für ein Spottgeld, bedeutende, sogar in der Runft und Kunstgeschichte wohl gekannte, durch Anekdoten und Sie

genheiten ber Kunftler namhafte große wohlgestochene Blätter, eigenhändige Radirungen mehrerer im achtzehnten Jahrhundert berühmter und beliebter Kunstler, das Stud für zwen Groschen anzuschaffen. Das Gleiche gerieth mir mit Sebastian Bourdons geätzen Blätztern, und ich lernte bei dieser Gelegenheit einen Kunstler, den ich immer im Allgemeinen geschätzt, auch im Einzelznen werth achten.

Eine Medaille, welche die Manlander zu Ehren uns feres Fürsten als ein Andenken seines bortigen Aufents halte pragen laffen, gibt mir Gelegenheit zur Plaftit zu= rudautehren. 3ch acquirirte ju gleicher Beit eine porzüglich schone Munze Alexanders; mehrere kleine Bronzen von Bedeutung wurden mir in Carlebad theils tauf= lich, theils burch Freundesgeschent, gludlich zu eigen. Graf Tolftoi's Basreliefe, beren ich nur wenige fannte, überschickte mir ber wohlwollende Runftler, burch einen vorübereilenden Courier, und daß ich noch einiges Berstreute zusammenfaffe, bas Rupferwerk vom Campo Santo in Visa erneute bas Studium jener altern Epoche, fo wie im wunderbarften Gegensat bas Omaggio della Provincia Veneta alla S. M. l'Imperatrice d'Austria, bon bem wunderlichen Sinnen und Denken gleichzeitis ger Runftler ein Beisviel vor Augen brachte. Bon den in Paris bestellten zwen Pferdekopfen, einem Benezianischen und Athenischen, fam jener zuerst und ließ uns feine Borguge empfinden, the uns der andere burch überschwengliche Großheit bafür unempfange lich gemacht hatte.

## 1 8 1 9.

Bon perfonlichen Verhaltnissen ware folgendes zu sagen: die Königin von Burtemberg ftirbt zu Anfang, Erbgroßherzog von Medlenburg zu Ende bes Jahrs. Staatsminister von Voigt verläßt uns den 22 Marz, für mich entsteht eine große Lüde, und dem Kreise meiner Thätigkeit entgeht ein mitwirkendes Princip. Er fühlte sich in der letzen Zeit sehr angegriffen von den unaufhaltsam wirkenden revolutionaren Potenzen, und ich pries ihn deßhalb selig, daß er die Ermordung Kohebue's, die am 23 Marz vorsiel, nicht mehr erstuhr, noch durch die heftige Bewegung, welche Deutschland hierauf ergriff, ängstlich beunruhigt wurde.

In dem übrigens gang ruhigen Gang und Jug ber Welt trafen Ihro Majestat Die regierende Raiferin von Rufland in Beimar ein; ich sah in dieser Zeit ben Grafen Stourdau und ben Staaterath von Rohler.

Erfrenliches begegnete bem Fürstlichen Sause, baß bem Serzog Bernhard ein Sohn geboren war, ein Ereigeniß, bas allgemeine heiterkeit verbreitete. Der Aufenthalt in Dornburg und Jena gab zu mancherlei Bergnigslichkeiten Anlaß. Die Prinzessinnen hatten ihren Garten in Jena bezogen, wodurch benn hin und ber viele Be-

wegung entftand; auch wurde die hohe Gesellschaft das durch vermehrt, daß herzog von Meiningen und Prinz Paul von Medlenburg, der Studien wegen, in Jena einige Zeit verweilten.

In Carlebad fah ich Furft Metternich und deffen biplomatische Umgebung, und fand an ihm wie sonft einen gnabigen herrn. Grafen Bernftorff lernt' ich personlich kennen, nachdem ich ihn lange Jahre hatte vortheilhaft nennen boren, und ihn wegen inniger treuer Berhaltniffe zu werthen Freunden auch schätzen lernen. Much fah ich Graf Raunit und andere, die mit Raiser Franz in Rom gewesen maren, fand aber keinen darunter, der von der Deutschfrommen Ausstellung im Valaste Caffarelli batte ein Bunftiges vermelden mogen. Grafen Carl harrach, ben ich vor fo viel Jahren, als er fich ber Medicin zu widmen ben Entfchluß faßte, in Carlebad genau fannte, fand ich, ju meinem großen Bergnigen, gegen mich wieder wie ich ihn verlaffen, und feinem Berufe minmehr leidenschaftlich treu. Seine gang einfach lebhaften Erzählungen von der beweglichen Biener Lebensweise verwirrten mir wirklich in den erften Abenden Sinne und Verstand, bod) in der Folge ging es beffer; theils wurd' ich die Darstellung eines fo freisel= baften Treibens mehr gewohnt, theils beschrankte er sich auf die Schilderung feiner praktischen Thatigkeit, argt= licher Verhaltniffe, merkwurdiger Beruhrungen und Gin= fluffe, die eine Verson der Art als Standes, Welt= und Heilmann erlebt, und ich erfuhr in biefem Puncte gar manches Neue und Fremdartige.

Geheimerath Behrends von Berlin, ein sogleich Bertrauen erweckender Medicus, ward mir und meinem Begleiter dem Dr. Rehbein, einem jungeren, vorzüg-lich einsichtigen und sorgsältigen Arzte, als Nachbar lieb und werth. Die verwittwete Fran Berghauptmann von Trebra erinnerte mich an den großen Berlust, den ich vor kurzem in ihrem Gemahl, einem vielzährigen so nachsichtigen als nachhelsenden Freund erlitten; und so ward ich auch im Gespräch mit Prosessor Dietrich von Commotau an frühere Topliger Momente hingewiessen, altes Leid wieder hervorgerusen.

Bu Hause, so wie in Jena, ward mir gar manches Gute durch bleibende und vorübergehende Personen. Ich nenne die Grafen Canikoff und Bombelles, und sodann altere und neuere Freunde, theilnehmend und belehrend. Nees von Esenbeck, nach Berlin reisend und zurückehrend, von Stein aus Breslau. Mannichfaltige Mittheilungen dieses thätigen rüstigen Mannes und früheren Ibglings erfreuten mich. Ein gleiches Berhältniß erneuerte sich zu Bergrath von Herder. General Superintendent Arause erschien als tiefs kranker Mann, und man mußte vielleicht manche schwache Aeußerung einem invohnenden unheilbaren Uebel zuschreiben. Er empfahl den oberen Classen des Gymnassums Tiedgens Urania als ein classe

sches Werk, wohl nicht bebenkent, daß die von dem trefflichen Dichter fo gludlich befampfte Zweifelsucht gang aus ber Mode gekommen, daß niemand mehr an fich felbst zweifle, und fich bie Beit gar nicht nehme an Gott zu zweifeln. Seine Gegenwart mu= thete mich nicht an; ich habe ihn nur einmal gefe= ben, und bedauert daß er seine gerühmte Ginficht und Thatigkeit nicht auch an Weimarischen Rirchen und Schulen habe beweisen konnen. Lebensheiterer mar mir ber Unblid ber gablreichen Seebedischen Kamilie, die von Murnberg nach Berlin zog, den gludelichen Aufenthalt an jenem Orte mit innigem Bedauern ruhmend, fruherer Jengischer Berbaltniffe an Ort und Stelle fich lebhaft erinnernd, und nach Berlin mit freudiger hoffnung binschauend. Ein Besuch Dr. Schopenhauers, eines meift verkannten, aber auch schwer zu kennenden, verdienstvollen jungen Mannes, regte mich auf und gedieh gur wechselseitigen Belehrung. Ein junger Angestellter von Berlin, ber fich durch Talent, Magigung und Rleiß aus bedentlichen Umftanden zu einer ansehnlichen Stelle, einem bequemen hauslichen Buftande und einer hubschen jungen Krau geholfen batte. Major von Lud, ber Mainzer humorist, ber gang nach seiner Beise jum Befuch bei mir unversehens eintritt, fein Bleiben ohne Noth verkurzt und gerade aus Uebereilung die Reise= gelegenheit verfaumt. Rrang Micolovius, ein

lieber Bermandter, hielt fich langer auf, und gab Raum eine vielversprechende Jugend gu fennen und gu Geheimerath von Billemer, ber bie Rolgen einer fur ibn bochft traurigen Angelegenbeit großmuthig abzulenten suchte, reifte nach Berlin, um von Ihro Majestat bem Ronig Berzeibung fur ben Gegner seines Sohnes zu erflehen. Der Grieche Gigas besuchte mich bfters, auch batte ich feine Landsleute, die um bobere Bilbung zu gewinnen nach Deutschland gekommen waren, immer freundlich auf-Prafibent von Belten aus Bapreuth, genommen. fo fehr wie jeder Borgefette von afademischer Turbus lenz beunruhigt, besuchte mich, und man konnte fich über die damals so bringenden Angelegenheiten nichts Erfreuliches mittheilen. Die Beimar = und Gathaischen Regierungsbevollmachtigten von Conta und von Sof fprachen gleichfalls wegen atabemischer Beforgniffe bei mir ein. Ein Cohn von Baggefen erfrente mich burch heitere Gegenwart und unbewundenes Gefprad. Ernft von Schiller, bem es bier nicht gluden wollte, ging einer Unstellung im Preußischen entgegen. Sobann lernte ich noch einen jungen Chemicus, Namens Runge, fennen, ber mir auf gutem Bege zu senn schien.

Des Antheils hab' ich nunmehr zu erwähnen, ben man meinem siebzigsten Geburtstage an vielen Orten und von vielen Seiten her zu schenken geneigt war.

Durch eine wunderliche Grille eigenfinniger Berlegenheit fuchte ich ber Reper meines Geburtstaas jederzeit auszuweichen. Diesmal batte ich ihn zwischen Sof und Carlobad auf ber Reise jugebracht; am letten Orte tam ich Abends an, und in beschranttem Sinne glaubt' ich überwunden zu haben. Allein am 29 August follte ich zu einem schon besprochenen Gastmahl auf den Posts hof eingeladen werden, wovon ich mich, in Rudficht auf meine Besundheit, nicht ohne Grund entschuldigen mußte. Auch überraschte mich aus der Ferne noch gar mannichfaltiges Gute. In Frankfurt am Main hatte man am 28 August ein schones und bedeutendes Rest gefenert; Die Gesellschaft ber Deutschen Geschichtes :kunde hatte mich jum Ehrenmitgliede ernannt, die Ausfertigung beghalb erhielt ich burch ministerielle Gelegen= Die Medlenburgischen herren Stande verehrten mir zu diesem Tage eine goldne Medaille, als Dankzei= chen fur ben Runftantheil ben ich bei Verfertigung ber Blucherischen Statue genommen hatte.

## 1 8 2 0.

Nachdem wir den 29 Marz eine Mondverdunklung beobachtet hatten, blieb die auf den 7 September angestündigte ringsbrmige Sonnenfinsterniß unser Augenmerk. Auf der Sternwarte zu Jena wurden vorläufige Zeichenungen derselben verfertigt, der Tag kam heran, aber

leiber mit ganz überwolftem himmel. In bem Garten ber Prinzessinnen waren Einrichtungen getroffen, daß mehrere Personen zugleich eintreten konnten. Serenissimus besuchten Ihre lieben Enkel zur guten Stunde, bas Gewolf um die Sonne ward lichter, Anfang und Mitte konnten vollkommen beobachtet werden, und den Austritt, das Ende zu sehen begab man sich auf die Sternwarte, wo Prosessor Posselt mit andern Angestellten beschäftigt war. Auch hier gelang die Vetrachtung, und man konnte vollkommen zufrieden seyn, während in Weimar ein bedeckter Himmel jede Ansicht vereitelte.

Auf einer Reise nach Carlsbad beobachtete ich bie Bolfenformen ununterbrochen und redigirte bie Bemerfungen bafelbft. 3ch fette ein foldes Bolfendiarium bis Ende July und weiter fort, wodurch ich bie Entwicklung ber fichtbaren atmospharischen Buftanbe auseinander immer mehr fennen lernte, und endlich eine 3nfammenstellung ber Boltenformen auf einer Zafel in verschiedenen Keldern unternehmen konnte. Rach Saufe gurudgefehrt, besprach ich die Ungelegenheit mit Drofeffor Poffelt, welcher baran fehr verftandigen Theil nahm. Auch wurden nunmehr von Gifenach Betterbeobachtungen eingesendet. Bon Buchern forberte mich am meiften Brandes Witterungekunde und fonftige Bemuhungen in biesem Rache. Dittmars Arbeiten wurden benutt, freilich nicht in dem Sinne wie es ber aute Mann munschen mochte.

Das Botanische ward nicht außer Augen gelassen; ber Belvederische Katalog kam zu Stande, und ich sach mich dadurch veranlaßt die Geschichte der Weimarischen Botanik zu schreiben. Ich ließ hierauf ein Franzbsisches heft überseigen, das in galantem Bortrag die Vermehrung der Eriken anrieth und anleitete. Jäger über Mißbildung der Pflanzen, Decandolle Arznenkräfte derselben, henschel gegen die Sexualität, Nees von Esenbeck Handbuch, Robert Braun über die Syngenesissen wurden sämmtlich beachtet, da ein Aufenthalt in dem botanischen Garten zu Jena mir dazu die erwünschtesse Muße gab.

Bedeutender Honigthau wurde auf der Stelle beobachtet und beschrieben; Herr Doctor Carus theilte von einem Kirchhof in Sachsen ein zartes Gestechte von Linzbenwurzeln mit, welche, zu den Särgen hinabgestiegen, diese sowohl als die enthaltenen Leichname wie mit Filizgranarbeit umwickelt hatten. Ich suhr fort mich mit Wartung des Bryophyllum calycinum zu beschäftigen, dieser Pstanze die den Triumph der Metamorphose im Offenbaren sepert. Indessen war durch die Reise Desterzeichischer und Bayerischer Natursorscher nach Brasilien die lebhafteste Hoffnung erregt.

Auf meiner Reise nach Carlebab nahm ich ben Weg über Bunfiedel nach Alexandersbad, wo ich die seltsamen Trummer eines Granitgebirges nach vielen Jahren seit 1785 zum erstenmal wieder bevbachtete. Wein Abscheu

vor gewaltsamen Erklärungen, die man auch bier mit reichtichen Erbbeben, Bulcanen, Wassersluthen und gudern Titanischen Ereignissen geltend zu machen suchte, ward auf der Stelle vermehrt, da mit einem ruhigen Blick sich gar wohl erkennen ließ, daß durch theilweise Auflösung wie theilweise Beharrlichkeit des Urgesteins, durch ein daraus erfolgendes Stehenbleiben, Sinken, Eturzen, und zwar in ungeheuern Massen, diese staunenswurdige Erscheis nung ganz naturgemäß sich ergeben habe. Auch dieser Gegenstand ward in meinen wissenschaftlichen heften wortelich und bildlich entwickelt; ich zweisle jedoch daß eine so ruhige Anssicht dem turbulenten Zeitalter genügen werde.

Ju Carlsbad legte ich die alte geognostische Folge wieder in belehrenden Mustern zusammen, worunter schone Stude des Granits vom Schloßberge und Bernhardtöfelsen, mit Hornsteinadern durchzogen, gar wohl in die Augen sielen. Eine neue speciellere Folge, auf Porcellan= und Steingutöfabrication sich beziehend, zusgleich die natürlichen unveränderten Stude enthaltend, ward angesügt. Eine solche vollständigste Sammlung zeigte ich dem Fürsten von Thurn und Taxis und seiner Umgedung vor, welcher bei theilnehmendem Besuch mit dem Ausgewiesenen zusrieden schien.

Den pseudovulcanischen Gebirgen schenkte ich gleiche falls erneute Aufmerksamkeit, wozu mir einige, Be: bufs des Wegebaues, neu aufgeschlossene Bergraume in der Gegend von Dallwig und Lessau die beste Gelegen-

heit gaben. Hier war es augenfältig wie die ursprünge lichen Schichten des früheren Floggebirges, ehmals ins nigst mit Steinkohlenmasse vermischt, nunmehr durchgezglüht, als bunter Porcellanjaspis, in ihrer alten Lage verharrten, da denn z. B. auch eine ganze Schicht stengelichen Eisensteins sich dazwischen deutlich auszeichnete, und Beranlassung gab, sowohl die Müllerische Sammelung, als die eigenen und Freundescabinette, mit grossen und belehrenden Stücken zu bereichern.

Alls ich nun hierauf ben, burch ben Wegebau, immer weiter aufgeschlossenen Kammerberg bei Eger bestieg, forgfältig abermals betrachtete und die regelmäßigen Schichten besselben genau ansah, so mußt' ich freislich zu ber Ueberzeugung bes Bergrath Reuß wieber zurückehren, und bieses problematische Phanomen für pseudovulcanisch ansprechen. Dier war ein mit Kohlen geschichteter Glimmerschiefer wie dort spätere Thonsibylager burchglüht, geschmolzen und dadurch mehr oder weniger verändert.

Diese Ueberzeugung einem frischen Anschauen gemäß, kostete mich nichts selbst gegen ein eignes gedrucktes heft anzunehmen; denn wo ein bedeutendes Problem vorliegt, ist es kein Bunder wenn ein redlicher Forscher in seiner Meinung wechselt.

Die kleinen Basalte vom horn, einem hohen Berge in der Rahe von Ellbogen, denen man bei der Große einer Kinderfaust oft eine bestimmte Gestalt abgewimmen tann. Der Grundtopus, woraus alle bie übrigen Formen fich zu entwickeln schienen, ward in Thon nachges bilbet, auch Musterstücke an herrn von Schreibers nach Wien gesendet.

Auf den Jenaischen Museen revidire ich die Carlebader Suite mit neuer Uebersicht, und da man denn doch immer vorsätzliche Feuer = und Gluthversuche ansstellt, um zu den Naturbränden parallele Erscheinungen zu gewinnen, so hatte ich in der Flaschensabrik zu Iwasten demischen anstellen lassen, und es betrübt mich die chemischen Erfolge nicht in der eingeleiteten Ordnung des Katalogs aufbewahrt zu haben, besonders da einige Gebirgsarten nach dem heftigsten Brande sich außerstregelmäßig gestalteten. Gleicherweise sandte man von Coblenz aus natürlichen Thon und daraus übermäßig gebrannte Ziegeln, welche auch sich schlackenartig und zus gleich gestaltet erwiesen.

Jungere Freunde versorgten mich mit Musterstuden von dem Urgeschiebe bei Danzig, ingleichen bei Berlin, aus benen man eine vollig spstematische Sammlung Gesteinarten, und zwar in ihren hartesten Feld: und Gangetheilen anreihen konnte.

Das Beispiel einer allerletten Formation zeigte uns ber Steinschneiber Facius. Er hatte in einem Tuffsteinconglomerat, welches mancherlei abgerundete Geschiebe enthielt, auch einen geschnittenen Chalcebon gefunden, worauf ein Dbelist mit allerlei nicht Megyptis schen Zeichen, ein knieend Betender an der einen, ein stehend Opfernder an der andern Seite, von leidlicher Arbeit. Man suchte sich diese offenbar zufällige Erscheis nung aus vorwaltenden Umständen zu erklären, die jes doch hier zu entwickeln nicht der Ort ist. Der Mecklens burgische Kammerherr herr von Preen verehrte mir von einer Reise aus Tyrol mitgebrachte bedeutende Nisneralien; Graf Bedemar, königlich Dänischer Kammerherr, schone Opale von den Ferroes Inseln.

Un Buchern maren mir febr angenehm: über Bafaltgenefe, ein alter Gleichzeitiger, ber auch noch an alten Begriffen hielt; ferner beffen Symbola; einen Auszug des ersteren theilt' ich im Drucke mit, eis ner des letteren liegt noch unter meinen Pavieren. Berrn von Schreibers Werolithen forderten uns anch in biesem Capitel. Bon England maren fehr willkommen The first Principles of Geology, by G. B. Gree-Die Wernerischen Unfichten, nough. Lond. 1819. die man nun schon so viele Jahre gewohnt mar, in einer fremden Sprache wieder zu vernehmen, mar aufregend erabblich. Eine große geologische Charte von England war burch besondere Ausführung und Reinlichkeit einer ernsten Belehrung bochst forberlich. Als selbstthatig lieferte ich zur Morphologie und Naturwissenschaft des ersten Bandes brittes Seft.

Frische Luft zu Bearbeitung ber Farbenlehre gaben bie entoptischen Farben. Ich hatte mit großer Gorgfalt

meinen Auffat im August bieses Jahrs abgeschloffen und bem Druck übergeben. Die Ableitung, ber ich in meisner Farbenlehre gefolgt, fand sich auch hier bewährt; ber entoptische Apparat war immer mehr vereinfacht worden. Glimmer und Gypsblättchen wurden bei Berssuchen angewendet, und ihre Wirfung sorgfältig verglischen. Ich hatte das Glück mit herrn Staatsrath Schulz diese Angelegenheit nochmals durchzugehen, so dann begab ich mich an verschiedene Paralipomena der Farbenlehre. Purfinje zur Kenntuiß des Sehens ward ausgezogen und die Widersacher meiner Bemühunsgen nach Jahren aufgestellt.

Bon theilnehmenden Freunden wurd' ich auf ein Bert aufmerksam gemacht: Nouvelle Chroagenosie par le Prince, welches als Wirkung und Bestätigung meiner Farbenlehre augesehen werden konne. Bei naherer Bertrachtung fand sich jedoch ein bedeutender Unterschied. Der Berkasser war auf demselben Wege wie ich dem Irsthum Newtons auf die Spur gekommen, allein er förderte weder sich noch andere, indem er, wie Doctor Read auch gethan, etwas gleich Unhaltbares an die alte Stelle setzen wollte. Es gab mir zu abermaliger Betrachtung Anlaß, wie der Mensch, von einer Erleuchstung ergriffen und aufgeklart, doch so schnell wieder in die Finsterniß seines Individuums zurücksällt, wo er sich alsdann mit einem schwachen Laternchen kummerlich fortzuhelsen sucht.

Gar mancherlei Betrachtungen über bas Berkommen in den Wissenschaften, über Borschritt und Retardation, ia Rud'schritt, werben angestellt. Der sich immer mebe an den Tag gebende, und doch immer geheimnisvollere Bezug aller physikalischen Phanomene auf einander wurd mit Bescheidenheit betrachtet und so die Chladnischen und Seebectischen Figuren parallelifirt, als auf einmal in ber Entbedung bes Bezuge bes Galvanismus auf bie Magnetnadel, burch Prof. Der ftebt, fich und ein beis nahe blendendes Licht aufthat. Dagegen betrachtete ich ein Beispiel bes furchterlichften Obscurantismus mit Schreden, indem ich die Arbeiten Biots über die Polarisation des Lichtes naber studirte. Man wird wirklich frank über ein folches Berfahren; bergleichen Theos. rien, Beweiß= und Ausführungsarten find mahrhafte Netrosen, gegen welche die lebendigste Organisation fich nicht berftellen fann.

Der untere große Jenaische Bibliotheksaal war nunin der Hauptsache hergestellt; die Repositorien, die
sonst der Lange nach den Raum versinsterten, nahmennunmehr in der Quere das Licht gehörig auf. Ein bunstes, von Serenissimo verehrtes altdeutsches Fenster ward
eingesetzt und daneben die Gypsbusten der beiden HerrenNutritoren aufgestellt, in dem oberen Saal ein geräuzmiger Pult eingerichtet und so immer mehreren Erforderznissen Genüge geleistet. Um in den allzueinfachen, unzu
verzierten, dem Auge wenig Ergöhliches bietenden SasGonte's Winte. XXXII. Bb.

len einige Erheiterung anzubringen, bachte man auf symbolische, die verschiedenen geistigen Thatigheiten ben zeichnende Bilder, welche sonft so beliebt, mie Simpsprüchen begleitet, in allen wissenschaftlichen Anstalten dem Besucher entgegen leuchteten. Einiges wurde aus geführt, anderes durch herrn Schinkels wurde aus vorbereitet, das Meiste blieb als Stizze, ja nur als bisser Gedanke zurid. Die Buderischen Deductionen wurden durch Bulpius katalogiet, ein Bohmisches Wasnuscript, auf hussens Zeiten bezüglich, durch Dn. Woloka übersetzt, ein hauptbibliothels Bericht erstaltet, eine übersichtliche Fortwirkung durch ausschlichte Kagebücher und Dr. Wellers personliche Verichterstatztung möglich gemacht.

Bei ber botanischen Anstalt beschäftigte uns die Amlage eines neuen Glashauses, nach dem Besehl Gerentssimi, und unter bessen besonderer Mitwirkung. Risund Anschlag wurden geprüft, die Accorde abgeschlossen
und zu gehöriger Zeit die Arbeit vollendet. Anch war
der Ankauf der Starkischen Praparatensammlung
für das anatomische Cabinet gebilligt und abgeschlossen,
der Transport derselben aber, welcher ein neues Rocal
forderte, noch ausgeschoben. Der untere große Gaal im
Schlosse, der seit Entsernung der Büttnerischen Bibliothek noch im Buste lag, ward vollig wieder hergestellt,
um verschiedene Euriosa darin auszubewahren. Ein bebeutendes Modell des Amsterdamer Rathhauses, das bei

mehrmaligem Umstellen und Transportiren bochf bes schäbigt worden war, ließ sich nun reparirt rubig wieder auswichten.

In Beimar ging alles feinen Gang; bas Mingegebinet war an Bulpius zu endlicher Einordnung überges ben worben, auch fam bie Acteurepositur vollig in Debnung.

Bu meinem Geburtstagsfefte batte voriges Jahr bie angesehene Gesellschaft ber Deutschen Alterthumer in Frankfurt am Main die Aufmerksamkeit, mich unter bie Ehrenmitglieder aufzunehmen. Indem ich nun ihre Rorderungen naber betrachtete, und welche Theilnahme fie allenfalls auch von mir munichen konnte, fo ging mir ber Gedanke bei, es mochte wohl auch ein Bortheil feun, in fodtern Nahren, bei boberer Ausbildung, in ein neues Rach gerufen zu werden. Es lag auf ber Jenaischen Bibliothet ein gefchättes Manufcript von ber Chronik bes Otto von Frenfingen, auch einige andere, welche nach dem Bunich jener Gesellschaft follten beschrieben werden. Run hatte ber Bibliothekichreiber Compter ein befonderes Talent zu dergleichen Dingen, es gluckte ibm die Nachabmung ber alten Schriftzuge gang befonbers, beswegen er auch bie genaueste Aufmerksamkeit auf fo etwas zu legen pflegte. 3ch verfertigte ein forge faltiges Schema, wornach die Codices Punct für Punct verglichen merden follten. hiernach fing er an gedachtes Manuscript des Octo von Frenfingen mit bem erfien

Strafburger Abdruct beffelben zu vergleichen; eine Arbeit die nicht fortgesetzt wurde. Im Ganzen ward jeboch bie Beschäftigung eine Zeitlang fortgesetzt, so wie bas Berhaltniß zu herrn Buchler in Frankfurt unterhalten.

Bu gleicher Beit erkaufte die Frau Erbgroßbergogin aus der Auction des Canonicus Vif zu Roln eine moble erhaltene filberne Schale, beren eingegrabene Darftellung sowohl ale Inschrift fich auf einen Laufact Friedrich bes Ersten beziehen und auf einen Pathen Otto genannt. Es wurde in Steindruck fur Krankfurt copirt, baselbit und an mehreren Orten commentirt; aber eben bieraus zeigte fich, wie unmbglich es fen antiquarifche Meinungen zu vereinigen. Ein beghalb geführtes Actenbeft ift ein mertwurdiges Beisviel eines folden antiquarifdfritischen Diffensus, und ich laugne nicht, bag mir nach folder Erfahrung weitere Luft und Muth zu Diesem Studium ausging. Denn meiner guabigften Furftin hatte ich eine Erklarung der Schale angekundigt, und da immer ein Widerspruch dem andern folgte, so warb bie Sache bergeftalt ungewiß, daß man faum noch bie filberne Schale in der Sand zu halten glaubte und wirk lich zweifelte, ob man Bild und Inschrift noch vor Mugen habe.

Der Triumphzug Mantegna's, von Andreas Unbreani in holz geschnitten, hatte unter ben Runfts werfen bes sechzehnten Jahrhunderts von jeher meine

größte Aufmerksamkeit an sich gezogen. 3ch besaß einzelne Blatter beffelben, und fah fie vollftandig in feiner Sammlung ohne ihnen eine lebhafte Betrachtung ihrer Endlich erhielt ich fie felbft und Kolge zu widmen. konnte fie ruhig neben und hinter einander beschauen; ich studirte den Basari deghalb, welcher mir aber nicht ansagen wollte. Wo aber gegenwärtig die Drigingle feven, ba fie, als auf Tafeln gemahlt, von Mantua weggeführt worden, blieb mir verborgen. Ich hatte meine Blatter eines Morgens in dem Jenaischen Gartenbause vollständig aufgelegt, um fie genauer zu betrachten, als ber junge Mellisch, ein Sohn meines alten Freundes, bereintrat und fich alsobald in bekannter Gesellschaft zu finden erklarte, indem er furg vor seiner Abreise aus England sie zu hamptoncourt wohlerhalten in ben toniglichen Bimmern verlaffen hatte. Die Rach= forschung ward leichter, ich erneuerte meine Berhaltniffe ju herrn Dr. Nohben, welcher auf die freundlichste Beise bemubt mar allen meinen Bunschen entgegen zu tommen. 3ahl, Mag, Buftand, ja die Geschichte ihres Besites von Carl bem Ersten ber, alles mard aufge= Mart, wie ich solches in Kunst und Alterthum IV Band II heft umständlich ausgeführt habe. Die von Man= tegna felbft in Rupfer gestochenen Driginalblatter aus biefer Kolge tamen mir gleichfalls burch Freundesgunft gur Sand, und ich fonnte alle gusammen mit ben Rache meisungen von Bartid verglichen, nunmehr ausführMich erkeinen und mich aber einen fo wichtigen Pauct ber Runftgeschichte gang eigens aufklaren.

Bon Jugend auf war meine Freude mit bilbenden Runftlern umaugeben. Durch freie leichte Bemubung entstand im Gespräch und aus bem Gespräch etwas vor unsern Augen; man fab gleich, ob man fich verftanben hatte und konnte fich um desto eber verständigen. Dieses Berguigen ward mir dießmal in hohem Grabe: Berr Staaterath Schulg brachte mir bren murbine Berliner Rünftler nach Jena, wo ich gegen Ende bes Sommers in ber gewöhnlichen Gartenwohnung mich aufbielt. Derr Geb. Rath Schinkel machte mich mit ben Abfichten seines neuen Theaterbaues bekannt und wies qualeich uns schätbare landschaftliche Rederzeichnungen vor, bie er auf einer Reise in's Torol gewounen batte. Die Berren Tied und Rauch mobellirten meine Bufte, erfterer augleich ein Vrofil von Freund Anebel. Gine lebbafte ja leidenschaftliche Runftunterhaltung ergeb fich babei. und ich durfte diese Tage unter die schniten bes Sabres Nach vollbrachtem Modell in Thon fprate rechnen. hofbildhauer Raufmann für eine Goosform. Die Freunde begaben fich nach Weimar, wohin ich ihnen folgte, und die angenehmften Stunden wieberbolt genof. Es hatte fich in den wenigen Tagen so viel Productives - Anlage und Ausführung, Plane und Borbereitung, Belehrendes und Ergbeliches - jufammengebrangt, bag

ble Stimerung duran knimer wieder nen belebend fich erweisen mußte.

Bon den Berlinischen Aunstzuständen ward ich nuns mehr auf vollständigste unterrichtet, als Hofrath Meyer mir das Tagebuch eines dortigen Aussenthaltes mitztheiltet, so wie die Betrachtung über Kunst und Kunstzwerke im Allgemeinen, durch dessen Ausstäge in Bezug auf Kunstschulen und Kunstsammlungen, die zu Ende "des Jahrs lebendig erhalten wurde. Bon moderner Plastit erhielt ich die vollständige Sammlung der Mesdeillons, welche Graf Tolstoi, zu Ehren des graßen Befreiungsfrieges, in Ressung geschnitten hatte. Wie hochlich lobenswerth diese Arbeit angesprochen werden mußte, setzen die Weimarischen Kunstsreunde in Kunst und Alterthum mehr aus einander.

Teipziger Auctionen und sonstige Gelegenheiten verschafften ineiner Kupferstichsammlung belehrende Beisspiele. Braundrücke, nach Rafaelin da Reggio, einer Grabsegung, wobon ich das Driginal schon einige Zest besaß, gaben über die Versahrungsart der Künstler und Rachbilduner erfreulichen Ausschluß. Die Sacramente von Poulsin ließen tief in das Naturell eines so bestenden Künstlers hineinschauen. Alles war darch den Gedünken gerechtserigt, auf Kunstbegriff gegründet; weber eine gewisse Naturelle, die sich felbst und die Herzen underer unfschließt, fehlte füst durchbaud, und in Mohen

Sinne mar eine Folge so wichtiger und verehrter Gegenftanbe bochft forberlich.

Auch tamen mir gute Abbrude ju von Salbens mangs Aquatinta nach forgfältigen Rahlifchen Beichnungen ber vier Caffeler Claube Lorains. Diefe segen immerfort in Erstaunen und erhalten um so grbseren Werth, als die Originale, aus unserer Nachbarsschaft entruckt, in dem hohen Norden nur wenigen zus ganglich bleiben.

Der madere, immer fleißige, ben Beimarischen Runftfreunden immer geneigt gebliebene Ariebrich Gmes lin sendete von seinen Rupfern zum Birgil ber Bergogin von Devonshire die meisten Probeabbrude. man aber auch bier seine Nabel bewunderte, fo febr bebauerte man, daß er solchen Originalen habe feine Sand leiben muffen. Diefe Blatter, gur Begleitung einer Drachtausgabe ber Meneis von Annibal Caro bestimmt. geben ein trauriges Beispiel von ber modernen realistis schen Tenbeng, welche sich bauptsächlich bei ben Englanbern wirksam erweis't. Denn was fann wohl trauriger fenn, als einem Dichter aufhelfen zu wollen burch Dars stellung mufter Gegenden, welche die lebhafteste Einbil bungefraft nicht wieder anzubauen und ju bevolfern wußte? Dug man benn nicht icon annehmen, bas Birgil zu feiner Zeit Mube gehabt fich jenen Uranftanb ber Lateinischen Welt zu vergegenwärtigen, um bie langit verlaffenen, verschwundenen, burchaus veranberten

Schlösser und Städte einigermaßen vor den Romern seiner Zeit dichterisch aufzustugen? Und bedenkt man nicht, daß verwüstete, der Erde gleich gemachte, versumpfte Localitäten die Einbildungskraft völlig paralystren und sie alles Auf= und Nachschwungs, der allensfalls noch möglich wäre, sich dem Dichter gleichzustellen, völlig berauben?

Die Munchener Steinbrude ließen uns die unaufs haltsamen Fortschritte einer so hochwichtigen Technik von Zeit zu Zeit anschauen. Die Aupfer zum Faust, von Retsch gezeichnet, erschienen im Nachstich zu London, bochft reinlich und genau. Ein historisches Blatt, die versammelten Minister bei'm Wiener Congresse darstellend, ein Geschenk der Frau Herzogin von Curland, nahm in den Porteseuillen des größten Formats seinen Platz.

Der alteste Grundsatz der Chromatik: die korperliche Farbe sen ein Dunkles, das man nur bei durchscheinens dem Lichte gewahr werde, bethätigte sich an den transparenten Schweizerlandschaften, welche Rouig von Schaffbausen bei uns aufstellte. Ein kräftig Durchsschienenes setzte sich an die Stelle des lebhaft Beschienes nen und übermannte das Auge so, daß anstatt des entsschiedensten Genusses endlich ein peinvolles Gefühl eintrat.

Schließlich habe ich noch dankbar eines Steinbrucks - ju gebenken, welcher von Mainz aus meinen dießiahri:

gen Geburtstag fevernd, mit einem Gebicht fremdlich gesenbet wurde. Auch langte der Rif an zu einem Monument, welches meine theuren Landsleute mir zugebacht hatten. Als anmuthige Berzierung einer topilissichen Gartenscene, wie der erste Freundes Gedankte die Absicht aussprach, war' es dankbar alignerkennen gewesen, aber als große architektonische selbstständige Prachtmusse war es wohl geziemender sie Besthelben zu verbitten.

Aber zu ihhheren, ja zu den hochsten Kunstbetruchtungen wurden wir aufgefordert, indem bie Bien und Bildwerke Griechenlands lebhafter zur Spruche kunnen. An das Parthenon wurden wir auf's neue geführt, won den Elginischen Marmoren kun uns nähere Kunde, nicht weniger von dem Phigalischen. Die äußersten Gränzen menschlicher Kunstthätigkeit im hochsten Sinne und witt naturlichster Nachbildung wurden wir gewähr und priesen uns glücklich auch dieß erlebt zu haben.

Auch ein gleichzeitiger Freund feffelte Erieb und Einbildungsfraft am Alterthum; bas neuefte Seft von Tifch beins Bildwerfen zum homer gab in manichen Bergleichungen Anlaß. Der Manlandische Cover ver Ilias, obgleich aus späterer Zeit, war für die Runftbetrachtungen von großem Belang, indem offenbur äftere herrliche Kunstwerfe darin nachgebildet und deren Underten badurch für uns erhalten worden.

Der Aufenthalt herrn Raabe's in Rom und Des

bel toat far und flicht obne Birtima neblieben. Butten auf Gbbere Bertinluffung bentfelbigen einige Mufhuben mitgetheilt, wobon feffr fcione Refultate und Aberseilbet fourben. Eine Copie ver Albobranbittfaben Bodifeit, wie der Rünftler fle vorfaild, ließ fich mit Einer alteren, vor breußig Jahren gleichfalls fehr forgfaltig gefertigten, angenehm vergleichen. Auch hatten ibir. in bies Coforit ber Pontweifichen Gemilibe wieber in's Gebachinis zu rufen, bavon einige Covien hemunicht. Ba' inis benn ber wackere Ranftler mit Nachbilbung ber bekannten Centauren und Tangerinnen bolblich erfreute. Das dromatifche Burtgefühl ber Allten zeigte fich ihren Abritten Berbienften bollig gleich, und wie follt'es auch elner fo harmonischen Menschheit un diesem Hauptpuncte Werdbe gemangelt haben? wie follte, flatt diefes uroffen Rutifterforderniffes, eine Lucke in ihrem vollftutibigen Wefen gebifeben fenn?

Als aber infer werther Adufter bei der Rütrelse biach Rom diese seine Arbeit vorwies, erklärten sie die die die die Kriefen Nazurener für odlig unnüg und zweckvidelg. Er über ließ sich vadurch nicht irren, sondern zeichnete ind erlorirte, auf unsern Rath, in Florenz einiges nach Peter von Cortona, wodurch unsere Leberzeitzung, daß Vieser Kinffler besonders für Farbe ein schones Nutrungestühl gehabt hübe, sich übermals bestätigte. Wäre seit Anfang des Jahthunderts unser Einfluß unf Veutsche Kinffler incht ganz verloren gegungen, Hütte sich ver

burch Frommelen erschlaffte Geist nicht auf ergrauten Mober zurückgezogen, so würden wir zu einer Sammelung der Art Gelegenheit gegeben haben, die dem reinen Natur = und Kunstblick eine Geschichte älteren und neues ren Colorits, wie sie schon mit Worten verfaßt worden, in Beispielen vor Augen gelegt hatte. Da es aber eine mal nicht seyn sollte, so suchen wir nur uns und die wesnigen zunächst Berbündeten in vernünftiger Ueberzeusgung zu bestärken, indeß jener wahnsinnige Sectengeist keine Scheu trug das Verwersliche als Grundmaxime alles künstlerischen Handelns auszusprechen.

Mit eigenen kunstlerischen Productionen waren wir in Weimar nicht gludlich. Heinrich Muller, ber sich in Munchen bes Steinbrucks besleißigt hatte, ward aufgemuntert, verschiedene hier vorhandene Zeichnungen, worunter auch Karstensche waren, auf Stein zu übertragen; sie gelangen ihm zwar nicht übel, allein das unter dem Namen Weimarische Pinakothek ausgegebene erste heft gewann, dei überfülltem Markt, wo noch dazu sich vorzüglichere Waare fand, keine Käuser. Er verssuchte noch einige Platten, allein man ließ das Geschäft inne halten, in Hoffnung, bei verbesserter Lechnik in der Folge dasselbe wieder auszunehmen.

Als mit bilbenber Kunft einigermaßen verwandt bemerte ich hier, daß meine Aufmerksamkeit auf eigenhambige Schriftzuge vorzüglicher Personen dieses Jahr and wieder angeregt worden, indem eine Beschreibung bes Schloffes Friedland, mit Facsimile's von bedeutenben Namen aus dem drenßigiahrigen Kriege, herauskam, die ich an meine Original=Documente sogleich erganzendanschloß. Auch erschien zu derselben Zeit ein Portrait des merkwardigen Mannes in ganzer Figur, von der leichtgeabten Hand des Director Langer in Prag, wosdurch denn die Geister jener Tage zwiefach an uns wiesder herangebannt wurden.

Von gleicher Theilnahme an Werken mancher Art' ware fo viel zu fagen. hermanns Programm über bas Befen und die Behandlung der Mythologie empfing ich mit ber Sochachtung, die ich ben Arbeiten biefes vorzüglichen Mannes von jeher gewihmet hatte: benn was fann uns ju boberem Bortheil gereichen, als in bie Unfichten folder Manner einzugeben, die mit Tief= und Scharffinn ihre Aufmerksamkeit auf ein einziges Biel binrichten? Gine Bemerkung konnte mir nicht entgeben, daß die fpracherfindenden Urvolker, bei Benamung der Naturerscheinungen und beren Verehrung als waltender Gottheiten, mehr burch bas Kurchtbare als burch bas Erfreuliche berfelben aufgeregt worden, fo daß fie eigent= lich mehr tumultuarisch zerstbrende als ruhig schaffende Gottheiten gewahr murben. Mir schienen, ba fich benn boch biefes Menschengeschlecht in seinen Grundzügen niemals verandert, die neuesten geologischen Theoristen von eben bem Schlage, die ohne feuerspeiende Berge, Erd= beben, Rluftriffe, unterirdische Druck's und Quetich:

werke (nieguara), Sturme und Sundfluthen keine Mele

Bolfs Prolegomena nabm ich abermals var. Die Arbeiten bieses Mannes, mit bem ich in naberen peribnlichen Berbaltniffen ftand, batten mir auch fcon langft auf meinem Wege vorgeleuchtet. Bei'm Stubinen bes gebachten Berfes merft' ich mir felbst und meinen innern Geistesoperationen auf. Da gemabrt' ich benn, daß eine Spstole und Diastole immermährend in mir porging. 3d war gewohnt die beiden homerischen Gedichte als Ganzbeiten anzuseben, und bier murben fie mir jebes mit großer Renntniß, Scharffinn und Geschicklichteit getrennt und aus einander gezogen, und indem fich mein Berftand diefer Borftellung willig bingab, fo faßte gleich darauf ein herkommliches Gefühl alles wieder auf einen Punct zusammen, und eine gemiffe Laglichkeit, bie und bei allen mahren poetischen Productionen ergreift, lief mich die bekannt geworbenen Lucken, Differenzen und Mångel wohlwollend überseben. Reifigs Bemertungen über den Aristophanes erschienen bald barauf; ich eignete mir gleichfalls mas mir gehorte baraus au. whe gleich bas Grammatische an fich felbft außerhalb, meiner Sphare lag. Lebhafte Unterhaltungen mit biefem tiche tigen jungen Manne, geistreich wechselseitige Mittheis lungen verlieben mir bei meinem biefimgligen langeren Aufenthalt in Jena bie angenehmften Stunden.

Die Frangbfische Literatur, altere und neuere, et

reate auch dießmal voradalich mein Interese. Den mir jum Lefen fast aufgebrungenen Roman Anatole muft ich als genügend billigen. Die Werke der Madame Roland erregten bewunderndes Guffaunen. folche Charaftere und Talente zum Borschein kommen. wird mohl der Hauptvortheil bleiben, welchen unselige Beiten ber nachwelt überliefern. Gie find es benn auch, welche ben abscheulichsten Tagen ber Weltgeschichte in unfern Augen einen fo boben Werth geben. Die Gefcbichte der Johanna von Orleans in ihrem ganzen Des tail that eine gleiche Wirkung, nur daß fie in der Ent= fernung mehrerer Jahrhunderte noch ein gewiffes abens tenerliches helldunkel gewinnt. Eben fo werden die Gebiebte Marieus von Kranfreich burch ben Duft ber Sabre, ber fich moifchen und und ihre Perfonlichkeit bineinzieht, anmuthiger und lieber.

Bon Deutschen Productionen war mir Olfried und Lisena eine hochst willkommene Erscheinung, wors über ich mich auch mit Antheil aussprach. Das einzige Bedenken, was sich auch in der Folge einigermaßen rechtfertigte, war: der junge Mann möchte sich in sols chen Umfang zu früh ausgegeben haben. Werners Maccabaer und Houwalds Bild traten mir, jedes in seiner Art, unerfreukich entgegen; sie kamen mie vor wie Ritter, welche um ihre Borgänger zu überbieten den Dank außerhalb der Schranken suchen. Auch entw hielt ich mich von dieser Zeit an alles Neueren, Genuß und Beurtheilung jungeren Gemuthern und Geistern überlaffend, benen folche Beeren, bie mir nicht mehr munden wollten, noch schmachaft senn konnten.

In eine frubere Beit jeboch burch Blumauers Meneis versett, erschrack ich gang eigentlich, inbem ich mir vergegenwärtigen wollte, wie eine fo granzenlofe Ruchtern heit und Plattheit doch auch einmal bem Tag willfommen und gemaß hatte fenn fonnen. Toutinameh von Iten jog mich unerwartet wieber nach bem Drient. Meine Bewunderung jener Mahrchen, besonders nach ber alteren Redaction, wovon Rosegarten in bem Ambange und Beisviele gab, erhobte fich, ober vielmehr fie frischte fich an: lebendige Gegenwart bes Unerforichlichen und Unglaublichen ift es, mas uns bier fo gewalts fam erfreulich anzieht. Die leicht maren folche unschattbare naive Dinge burch muftische Symbolit fur Gefahl und Einbildungefraft zu zerstoren. Als volligen Gegen: fat ermahne ich hier einer fchriftlichen Sammlung Lettis scher Lieber, die eben so begrangt, wie jene grangenlos, fich in bem naturlichsten, einfachsten Rreife bewegten.

In ferne Lander ward mein Antheil hingezogen und in die schredlichsten Afrikanischen Zustande versetzt, durch Dumont in Maroccanischer Sclaveren; in Berhaltniffe alterer und neuerer steigender und sinkender Bildung, durch Laborde's Reise nach Spanien. Un die Oftsee führte mich ein geschriebenes Reisetagebuch von Zelter, das mir auf 8 neue die Ueberzeugung bethatigte, daß die

Reigung, die wir jum Reisenden begen, uns auf's allersicherfte entfernte Localitaten und Sitten vergegen= wartigt.

Bedeutende Perfonlichkeiten, ferner und naber, forderten meine Theilnahme. Des Schweizerhauptmann Landolt's Biographie von Beif, besonders mit einis gen handschriftlichen Bufagen, erneuerten Unschauung und Begriff bes mundersamsten Menschenkindes, bas vielleicht auch nur in ber Schweiz geboren und groß merben konnte. Ich hatte den Mann im Jahre 1779 perfonlich fennen gelernt, und als Liebhaber von Gelt= famteiten und Excentricitaten die tuchtige Bunderlich: feit desselben angestaunt, auch mich an den Dabrchen, mit benen man sich von ihm trug, nicht wenig ergobt. Bier fand ich nun jene fruberen Tage wieder hervorge= boben und konnte ein folches psychisches Phanomen um fo eber begreifen, als ich seine perfonliche Gegenwart und die Umgebung worin ich ihn kennen gelernt, ber Einbildungefraft und dem Rachdenken zu Sulfe rief.

Nåher berührte mich die zwischen Boß und Stolsberg ausbrechende Mißhelligkeit, nicht sowohl der Aussbruch selbst, als die Einsicht in ein vielzähriges Mißvershältniß, das klügere Wenschen früher ausgesprochen und aufgehoben hätten. Aber wer entschließt sich leicht zu einer solchen Operation? Sind doch Ortsverhältnisse, Familienbezüge, Herkommlichkeiten und Gewohnheiten schon abstumpfend genug; sie machen in Geschäften, Genes weite, XXXII, 80

im Ch = und Sausstande, in geselligen Berbindungen das Unerträgliche ertragbar. Much batte bas Unvereinbare von Boffens und Stolberge Ratur fich fri ber ausgesprochen und entschieben, batte nicht Manes als Engel das irdische Unwesen befanftigt, und als Grazioso eine furchtbar brobende Tragbbie mit anmuthiger Fronie burch bie erften Acte zu milbern gefucht. war sie abgetreten, so that sich bas Unversbhuliche berpor, und wir haben baraus zu lernen, bag wir amar nicht übereilt, doch bald möglichst aus Berhaltniffen treten follen, die einen Digflang in unfer Leben bringen, ober bag wir uns ein fur allemal entschließen muffen, benfelben zu bulben und aus anderm Betracht mit Beisbeit zu übertragen. Eins ist freilich so schwer als bas andere, indeffen schicke fich jeber, so gut er kann, in bas mas ihm begegnet in Gefolg von Ereigniffen ober von Entschluß.

Mich besuchte Ernst Schubarth, beffen perstenliche Bekanntschaft mir bochst angenehm war. Die Reigung womit er meine Arbeiten umfaßt hatte, mußte mir ihn lieb und werth machen, seine sinnige Gegenwart lehrte mich ihn noch boher schägen, und ob mir zwar die Eigenheit seines Charakters einige Sorge für ihn gab, wie er sich in das bürgerliche Besen sinden und fägen werde, so that sich doch eine Aussicht auf, in die er mit günstigem Geschick einzutreten hoffen durfte.

Eigene Arbeiten und Borarbeiten beschäftigten mich

auf einen hoben Grad. Ich nahm ben zwepten Aufenthalt in Rom wieder vor, um der Italianischen Reise einen nothwendigen Fortgang anzuschließen; sodann aber fand ich mich bestimmt die Campagne von 1792 und die Belagerung von Maing zu behandeln. Ich machte deß= halb einen Auszug aus meinen Tagebuchern, las mehrere auf jene Epochen bezügliche Werke, und suchte manche Erinnerungen bervor. Ferner ichrieb ich eine summari= fche Chronik der Jahre 1797 und 98, und lieferte zwen Sefte von Runft und Alterthum, als Abichluß des zwenten Bandes, und bereitete bas erfte bes britten vor, mobei ich einer abermaligen forgfältigen Entwicklung ber Motive der Blias zu gedenken habe. 3ch schrieb den Berrather fein felbft, die Fortfegung des nuß= braunen Daddens, und forderte den ideellen Bufammenhang ber Banderjahre. Die freie Gemuthlichkeit einer Reise erlaubte mir bem Divan wieber nabe zu treten; ich erweiterte bas Buch bes Parabiefes, und fand manches in die vorbergebenden einzuschalten. Die so freundlich von vielen Seiten ber begangene Feper meines Geburtstages suchte ich bankbar durch ein sym= bolisches Gebicht zu erwidern. Aufgeregt durch theil= nehmende Anfrage Schrieb ich einen Commentar zu dem abstrufen Gebichte: Bargreife im Binter.

Bon fremder Literatur beschäftigte mich Graf Carmagnola. Der wahrhaft liebenswürdige Berfaffer Allerander Mangoni, ein geborner Dichter, ward wegen theatralischer Ortsverletzung von seinen Landsleuten bes Romanticismus angeklagt, von bessen Unarten boch nicht die geringste an ihm haftete. Er hielt sich an einem historischen Gange, seine Dichtung hatte den Charakter einer vollkommenen Humanität, und ob er gleich wenig sich in Tropen erging, so waren doch seine lyrischen Mens serungen hochst rühmenswerth, wie selbst miswollende Kritiker anerkennen mußten. Unsere guten Deutschen Idnglinge kunten an ihm ein Beispiel sehen, wie man in einsacher Größe natürlich waltet; vielleicht dürste sie das von dem durchaus falschen Transcendiren zurücksbringen.

Musit war mir sparlich aber boch lieblich zugemeffen. Gin Kinderlied zum Nepomucksfeste in Carlsbad gedichtet, und einige andere von ahnlicher Naivetät gab mir Freund Zelter in angemessener Beise und hohem Sinne zuruck. Musitdirector Eberwein wandte sein Talent dem Divan mit Gluck zu, und so wurde mir durch den allerliebsten Bortrag seiner Frau manche ergbyliche gessellige Stunde.

Einiges auf Personen Bezügliche will ich, wie ich es bemerkt finde, ohne weiteren Zusammenhang aufzeichnen. Der herzog von Berry wird ermordet, zum Schreiden von ganz Frankreich. hofrath Jagemann flickt zur Bedaurung von Beimar. herrn von Gagerns langst erschnte Bekanntschaft wird mir bei einem freundslichen Besuche, wo mir die eigenthunliche Individualis

tat bes vorzüglichen Mannes entgegen tritt. Thro Maj. ber Ronig von Bartemberg beebren mich in Begleitung unserer jungen Berrichaften mit Ihro Gegenwart. hierauf habe ich bas Bergnugen auch feine begleitenden Cavaliere, werthe Manner, fennen gu ler-In Carlebad treff ich mit Gonnern und Freunden Grafin von ber Rede und Bergogin zusammen. von Curland find' ich wie fonft anmuthig und theil= nehmend gewogen. Mit Dr. Schute werden literaris fche Unterhaltungen fortgesett. Legationerath Conta nimmt einsichtigen Theil an den geognostischen Ercurfionen. Die auf folchen Wanderungen und fonst gufam= mengebrachten Mufterftude betrachtet ber Rurft von Thurn und Taxis mit Antheil, fo wie auch beffen Begleitung fich bafur intereffirt. Prinz Carl von Schwarzburg : Sonberehaufen zeigt fich mir Mit Professor Dermann aus Leipzig führt gewogen. mich bas gute Gluck zusammen, und man gelangt wechfelfeitig zu naberer Aufflarung.

Und so darf ich denn wohl auch zuletzt in Scherz und Ernst einer burgerlichen Hochzeit gedeuten, die auf dem Schießhause, dem sogenannten kleinen Bersailles, gefevert wurde. Ein angenehmes Thal an der Seite des Schlackenwalder Weges war von wohlgekleideten Burgern übersäet, welche sich theils als Gaste des jungen Paars unter einer alles überschallenden Tanzmusik mit einer Pfeise Tabak lustwandelnd, oder bei oft wieder

gefüllten Glafern und Biertrüglein sigend, gar traulich ergbiten. Ich gesellte mich zu ihnen, und gewann in wenigen Stunden einen deutlichern Begriff von dem eigentlich städtischen Zustande Carlebade, als ich in viellen Jahren vorher mir nicht hatte zueignen komen, da ich den Ort bloß als ein großes Wirthes und Krankenbaus anzusehen gewohnt war.

Mein nachheriger Aufenthalt in Jena wurde baburch sehr erheitert, daß die herrschaften einen Theil des Sommers in Dornburg zubrachten, wodurch eine lebhaftere Geselligkeit entstand, auch manches Unerwartete sich hervorthat; wie ich benn den berühmten Indischen Gaubler und Schwertverschlucker Artom Balabja seine außervorbentlichen Kunste mit Erstaunen bei dieser Gelegenheit vortragen sah.

Gar mancherlei Besuche beglückten und erfreuten mich in dem alten Gartenhause und dem daran wohlgetegenen wissenschaftlich geordneten botanischen Garten: Madame Rodde, geborne Schlöher, die ich vor vielen Jahren bei ihrem Bater gesehen hatte, wo sie als das schönste hoffnungsvollste Kind zur Freude des strengen fast mißmuthigen Mannes glücklich emporwuchs. Dort sah ich auch ihre Buste, welche unser Landsmann Tripspel kurz vorher in Rom gearbeitet hatte, als Bater und Tochter sich dort befanden. Ich möchte wohl wissen ob ein Abgust davon noch übrig ist, und wo er sich sindet; er sollte vervielsältigt werden: Bater und Tochter ver-

bienen daß ihr Undenken erhalten bleibe. Bon Both und Gemahlin aus Roftod, ein werthes Chevaar, burch herrn von Preen mir naber verwandt und bekannt, brachten mir eines Natur = und Nationalbichters, D. G. Babfts Productionen, welche fich neben ben Arbeiten seiner gleichburtigen gar wohl und loblich ausnehmen. Sochft ichatbar find feine Gelegenheitegedichte, Die uns einen altherkommlichen Buftand in festlichen Augenblicken neu belebt wieder darftellen. Graf Paar, Adjutant bes Furften von Schwarzenberg, dem ich in Carlebad mich freundschaftlich verbunden hatte, versicherte mir burch unerwartetes Erscheinen und durch fortgesetzte vertrauliche Gespräche seine unverbrüchliche Reigung. ton Profesch, gleichfalls Adjutant des Kurften, mard mir durch ihn jugeführt. Beide von ber Sahnemannis fchen Lehre durchdrungen, auf welche der herrliche Surft feine hoffnung gesetst hatte, machten mich bamit um= ståndlich bekannt, und mir schien daraus hervorzugehen, baß, wer auf fich felbst aufmerksam einer angemessenen Diat nachlebt, bereits jener Methode fich unbewußt aunåhert.

herr von der Malsburg gab mir Gelegenheit ihm für so manches aufklarende Vergnügen und tiefere Einssicht in die Spanische Literatur zu danken. Ein Felslenberg'scher Sohn brachte mir die menschenfreundlich bilbenden Bemühungen des Vaters deutlicher zu Sinn und Seele. Frau von helwig, geborne von Imhaf,

erweckte burch ihre Gegenwart angenehme Erinnerungen früherer Berhaltnisse, so wie ihre Zeichnungen bewiesen, daß sie auf dem Grund immer fortbaute, den sie in Gesellschaft der Kunstfreunde vor Jahren in Beimar gelegt hatte. Graf und Grasin Hopfgarten, so wie Forster und Frau, brachten mir personlich die Versicherung bekannten und unbekannten treuen Antheils an meinem Dasenn. Geheimerath Rudolphi von Berlin, so wie Professor Weiß, gingen allzuschnell vorüber, und doch war ihre kurze Gegenwart mir zur ausmunternden Belehrung.

Für unfern Rreis erwarteten wir zu biefer Beit Berm Generalsuverintendenten Robr. Welche arose Bors theile durch ihn fur uns fich bereiteten, war gleich bei feinem Eintritt zwar nicht zu berechnen, aber boch por: auszusehen. Mir tam er zur gludlichen Stunde; feine erfte geiftliche handlung mar die Taufe meines zwepten Entele, beffen unentwickeltes Wefen mir fcon manches Gute vorzudeuten ichien. Geb. hofrath Blumenbach und Kamilie erfreuten uns einige Tage durch ihre Gegenwart, er immer der heitere, umfichtige tenntniffreiche Mann von unerloschnem Gedachtniß, felbstftandig, ein mahrer Reprafentant ber großen gelehrten Unftalt, als beren hochft bedeutendes Mitglied er fo viele Sabre gewirft hatte. Die lieben Bermandten, Rath Schloffer und Gattin, von Frankfurt am Mann kommend, bielten fich einige Tage bei uns auf, und bas vieljahrig thatige

freundschaftliche Verhältniß konnte sich durch personliche Gegenwart nur zu höherem Vertrauen steigern. Gesheimerath Wolf belebte die gründlichen literarischen Studien durch seinen belehrenden Widerspruchsgeist, und bei seiner Abreise traf es sich zufällig, daß er den nach Halle berusenen Dr. Reisig als Gesellschafter mit dashin nehmen konnte, welchen jungen Mann ich nicht allein um meinetwillen sehr ungern scheiden sah. Dr. Rüchelbecker von Petersburg, von Quandt und Gemahlin, von Arnim und Mahler Ruhl brachten durch die interessantesten Unterhaltungen große Mannichsfaltigkeit in unsere geselligen Tage.

Bon Seiten unserer Fürstlichen Familie erfreute uns die Gegenwart Herzog Bernhards mit Gemahlin und Nachkommenschaft; fast zu gleicher Zeit aber sollten durch eine unglückliche Beschädigung unserer Frau Großherzogin, indem sie bei einem unversehenen Ausgleiten den Arm brach, die sämmtlichen Ihrigen in Kummer und Sorge versetzt werden.

Nachträglich will ich noch bemerken, daß Ende Septembers die Revolution in Portugal ausbrach; daß ich personlich einem Geschäft entging, deffen Uebernahme bei großer Berantwortlichkeit mich mit unübersehbarem Verdruß bebrohte.

## 1 8 2 1.

Bu eigenen Arbeiten fand sich manche Beranlassung. Bieliahrige Neigung und Freundschaft bes Grafen Bruhl verlangte zu Erbsfnung bes neuen Berliner Schauspielbauses einen Prolog, ber benn wegen bringender Zeit gleichsam aus dem Stegreise erfunden und ausgeführt werden mußte. Die gute Wirkung war auch mir hochst erfreulich: benn ich hatte die Gelegenheit erwünscht gefunden, dem werthen Berlin ein Zeichen meiner Theilnahme an bedeutenden Epochen seiner Zustände zu geben.

Ich faßte barauf die Paralipomena wieder an. Unter dieser Rubrik verwahre ich mir verschiedene Futterale, was noch von meinen Gedichten ungedruckt oder ungesammelt vorhanden seyn mag. Sie zu ordnen, und da viel Gelegenheitsgedichte darunter sind, sie zu commentiren, pflegte ich von Zeit zu Zeit, indem eine solche Arbeit in die Länge nicht anziehen kann.

Auch zahme Tenien bracht' ich zusammen; benn ob man gleich seine Dichtungen überhaupt nicht burch Bersbruß und Widerwärtiges entstellen soll, so wird man sich boch im Einzelnen manchmal Luft machen; von kleinen auf diese Weise entstehenden Productionen sonderte ich bie läßlichsten und stellte sie in Pappen zusammen.

Schon seit einigen Jahren hatte mich die Boltenbild bung nach howard beschäftigt und große Bortheile bei Naturbetrachtungen gewährt. Ich schrieb ein Ehrens

gebachtniß in vier Strophen, welche die hauptworte feisner Terminologie enthielten; auf Ansuchen Londoner Freunde sodann noch einen Eingang von dren Strophen, zu besserer Bollständigkeit und Berdeutlichung des Sinnes.

Lord Byrons Invective gegen die Stinburger, die mich in vielfachem Sinne intereffirte, fing ich an zu übersetzen, doch nothigte mich die Unkunde der vielen Particularien bald inne zu halten. Desto leichter schrieb ich Gedichte zu einer Sendung von Tischbeins Zeichnungen, und eben dergleichen zu Landschaften nach meinen Skizzen radirt.

Hierauf ward mir das unerwartete Glud Ihro des Groffürsten Nicolaus und Gemahlin Alexandra Raiserl. Hoheit, im Geleit unfrer gnadigsten herrschaften bei mir in haus und Garten zu verehren. Der Frau Groß-fürstin Kaiserl. Hoheit vergonnten einige poetische Zeilen in das zierlich-prachtige Album verehrend einzuzeichnen.

Auf Unregung eines theilnehmenden Freundes suchte ich meine in Druck und Manuscript zerstreuten naturs wiffenschaftlichen Gedichte zusammen, und ordnete sie nach Bezug und Folge.

Endlich ward eine Indische, mir langst im Sinne schwebende, von Zeit zu Zeit ergriffene Legende wieder lebendig, und ich suchte sie vollig zu gewältigen.

Geh' ich nun von der Poefie gur Profa hinuber, fo habe ich zu erzählen daß die Wanderjahre neuen Antheil

erregten. Ich nahm das Manuscript vor, aus einzelnen zum Theil schon abgedruckten kleinen Erzählungen beste: hend, welche durch Wanderungen einer bekannten Gesstalt verknüpft, zwar nicht aus Einem Stuck, aber doch in Einem Sinn erscheinen sollten. Es war wenig daran zu thun, und selbst der widerstrebende Gehalt gab zu neuen Gedanken Anlaß, und ermuthigte zur Ausführung. Der Druck war mit Januar angefangen, und in der Halfte Man beendigt.

Runft und Alterthum III B. 2 S. behandelte man zu gleicher Zeit, und legte darin manches nieder was gebildeten Freunden angenehm seyn follte.

Sonderbar genug ergriff mich im Borübergeben der Trieb, am vierten Bande von Wahrheit und Dichtung zu arbeiten; ein Drittheil davon ward geschrieben, welches freilich einsaden sollte das Uebrige nachzubringen. Besonders ward ein angenehmes Abenteuer von Killis Geburtstag mit Neigung hervorgehoben, anderes besmerkt und ausgezeichnet. Doch sah ich mich bald von einer solchen Arbeit, die nur durch liebevolle Vertrauslichkeit gelingen kann, durch anderweitige Beschäftigung zerstreut und abgelenkt.

Einige Novellen wurden projectirt: die gefährliche Nachlässigkeit, verderbliches Zutrauen auf Gewohnheit, und mehr dergleichen ganz einfache Lebensmamente, aus herkommlicher Gleichgultigkeit heraus: und auf ihre bes deutende Sohe hervorgehoben.

In ber Mitte November ward an der Campagne von 1792 angefangen. Die Sonderung und Berknüpfung des Borliegenden erforderte alle Aufmerksamkeit; man wollte durchaus wahr bleiben und zugleich den gebührenzden Euphemismus nicht versäumen. Aunst und Alterzthum III B. 3 heft verfolgte gleichfalls seinen Beg; auch leichtere Bemühungen, wie etwa die Borreden zum Deutschen Gil-Blas, kleinere Biographien zur Trauersloge, gelangen freundlich in ruhigen Zwischenzeiten.

Bon außen, auf mich und meine Arbeiten bezüglich, erschien gar manches Angenehme. Gine Uebersetung von Sowards Ehrengebachtniß zeigte mir baf ich auch ben Sinn ber Englander getroffen und ihnen mit ber Sochschätzung ihres Landsmannes Freude gemacht. Dr. Robben, bei dem Museum in London angestellt, überfette commentirend meine Abhandlung über da Binci's Abendmahl, die er in trefflicher Ausgabe auf das zierlichfte gebunden übersendet. Rameau's Reffe wird in Paris überfett und einige Zeit fur das Driginal gehals ten, und fo werben auch meine Theaterstude nach und nad übertragen. Meine Theilnahme an fremder wie an Deutscher Literatur fann ich folgendermaßen bemähren.

Man erinnert sich welch' ein schmerzliches Gefühl über bie Freunde ber Dichtkunft und bes Genusses an derselben fich verbreitete, als die Personlichkeit des Dosmer, die Einheit des Urhebers jener weltberühmten Ges

bichte, auf eine so kuhne und tuchtige Weise bestritten wurde. Die gebildete Menschheit war im Tiefften aufgeregt, und wenn sie schon die Grunde des hochst bedeutenden Gegners nicht zu entkraften vermochte, so kounte sie doch den alten Sinn und Trieb sich hier nur Sine Quelle zu denken, woher so viel Rostliches entsprungen, nicht ganz bei sich auslbschen. Dieser Kampf währte nun schon über zwanzig Jahre, und es war eine Umwalzung der ganzen Weltgesinnung nothig, um der alten Vorstellungsart wieder einigermaßen Luft zu machen.

Aus dem Zerstörten und Zerstückten wünschte die Mehrheit der classisch Gebildeten sich wieder herzustellen, aus dem Unglauben zum Glauben, aus dem Gondern zum Bereinen, aus der Kritik zum Genuß wieder zu gelangen. Gine frische Jugend war herangewachsen, unterrichtet wie lebenslustig, sie unternahm mit Muth und Freiheit den Bortheil zu gewinnen, dessen wir in unser Jugend auch genossen hatten, ohne die schäffte Untersuchung selbst den Schein eines wirksamen Ganzen als ein Ganzes gelten zu lassen. Die Jugend liebt das Zerstückelte überhaupt nicht, die Zeit hatte sich in manchem Sinne kräftig hergestellt, und so fühlte man schon den früheren Geist der Berschnung wiederum walten.

Schubarths Ideen über homer wurden laut, seine geistreiche Behandlung, besonders die herausgehobene Begunstigung der Trojaner, erregten ein neues Interesse, und man fühlte sich dieser Art die Sache anzusehn ge-

neigt. Ein Englischer Aufsatz über Homer, worin man auch die Einheit und Untheilbarkeit jener Gedichte auf eine freundliche Weise zu behaupten suchte, kam zu geslegener Zeit, und ich, in der Ueberzeugung daß, wie es ja dis auf den heutigen Tag mit solchen Werken geschieht, der letzte Redacteur und sinnige Abschreiber gestrachtet habe ein Ganzes nach seiner Fähigkeit und Ueberzeugung herzustellen und zu überliefern, suchte den Auszug der Ilas wieder vor, den ich zu schnellerer Ueberssicht derselben vor vielen Jahren unternommen hatte.

Die Fragmente Phaëthons, von Ritter hermann mitgetheilt, erregten meine Productivität. Ich studirte eilig manches Stud des Euripides, um mir den Sinn dieses außerordentlichen Mannes wieder zu vergegenwärztigen. Professor Göttling übersetzte die Fragmente, und ich beschäftigte mich lange mit einer möglichen Erzgänzung.

Aristophanes von Boß gab uns neue Ansichten und ein frisches Interesse an dem seltsamsten aller Theaterbichter. Plutarch und Appian werden studirt, dießmal
um der Triumphzüge willen, in Absicht Mantegna's Blätter, deren Darstellungen er offenbar aus den Alten
geschöpft, besser würdigen zu können. Bei diesem Anlaß
ward man zugleich in den höchst wichtigen Ereignissen
und Zuständen der Romischen Geschichte hin und hergeführt. Bon Knebels Uebersetzung des Lucrez, welcher
nach vielfältigen Studien und Bemuhungen endlich herauskam, nothigte zu weiteren Betrachtungen und Stubien in demselben Felde; man ward zu dem hohen Stande
ber Romischen Cultur ein halbes Jahrhundert vor Christi Geburt, und in das Berhaltniß der Dicht= und Redekunft zum Kriegs= und Staatswesen genothigt. Dionys von Halikarnaß konnte nicht versaumt werden, und so reizend war der Gegenstand, daß mehrere Freunde sich mit und an demselben unterhielten.

Nun war der Untheil an der Englischen Literatur burch vielfache Budher und Schriften, besonders auch burch die Buttnerischen bochft intereffanten handschriftlis den Berichte von London gesendet, immer lebendig erhalten. Lord Byrone fruberer Rampf gegen seine schwachen und unwurdigen Recensenten brachte mir bie Namen mancher feit dem Unfange des Sabrbunderts mertmurdia gewordener Dichter und Profaisten vor die Geele. und ich las daber Jacobsons biographische Chrestomathie mit Aufmerksamkeit, um von ihren Buftanden und Zalenten das Genauere zu erfahren. Lord Bprous Das rino Kaliero, wie fein Manfred, in Dorings Ueberfegung, bielten uns jenen werthen außerorbentlichen Mann immer vor Augen. Renilworth von Balter Scott, fatt vieler andern feiner Romane aufmertfam aelesen, ließ mich fein vorzugliches Talent, Siftorifches in lebendige Unschauung zu verwandeln, bemerken und überhaupt als bochft gewandt in biefer Dicht = und Schreibart anerkennen.

Unter Vermittlung des Englischen, nach Anleitung des werthen Professor Rosegarten, wandte ich mich wiezer eine Zeitlang nach Indien. Durch seine genaue Uebersetzung des Anfangs von Camarupa kam dieses unschätzere Gedicht mir wieder lebendig vor die Seele, und gewann ungemein durch eine so treue Annäherung. Anch Nala studirte ich mit Bewunderung, und bedauerte nur, daß bei uns Empsindung, Sitten und Denkweise so verschieden von jener ditlichen Nation sich ausgebildet haben, daß ein so bedeutendes Werk unter uns nur wenige, vielleicht nur Leser vom Fache, sich gewinnen möchte.

Bon Spanischen Erzeugnissen nenne ich zuvbrberst ein bedeutendes Wert: Spanien und die Revolustion. Ein Gereister, mit den Sitten der Halbinsel, den Staates, hofs und Finanzverhältnissen gar wohl bekannt, erdssnet uns methodisch und zuverlässig wie es in den Jahren, wo er selbst Zeuge gewesen, mit den insnern Verhältnissen ausgesehen, und gibt uns einen Bezgriff von dem, was in einem solchen Lande durch Umswälzungen bewirkt wird. Seine Art zu schauen und zu denken sagt dem Zeitgeist nicht zu; daher secretirt dieser das Buch durch ein unverbrüchliches Schweigen, in welscher Art von Inquisitionscensur es die Deutschen weit gebracht haben.

3wey Stude von Calderon machten mich sehr glud: lich: der absurdeste Gegenstand in Aurora von Copacas Gene's Bene. XXXII. 280.

bana; ber vernunft = und naturgemäßeste, die Tochter der Luft, beide mit gleichem Geist und überschwenglichem Talent behandelt, daß die Macht des Geme's in Berberfchung alles Widersprechenden daraus auf's träft tigste hervorleuchtet, und ben hohen Werth folicher Pres ductionen doppelt und dreysach beurkundet.

Eine Spanische Blumenlese, durch Gefäligkeit bes Herm Perthes erhalten, war mir hochst erfreulich; ich eignete mir daraus zu was ich vermochte, obgielch meine geringe Sprachkenntniß mich babei manche Hinderung erfahren ließ.

Aus Italien gelangte nur wenig in meinen Rreis: Ilbegonda von Groffi erregte meine gange Auf: merkfamkeit, ob ich gleich nicht Zeit gewarm beffentlich barüber etwas zu fagen. Hier sieht man die mannitifaltigite Birffamfeit eines vorzüglichen Tulenis, bus fich großer Abnherren rahmen tame, aber auf eine wun: berfame Beife. Die Stanzen find gang fueterfich, ber Begenstand mobern unerfreulich, Die Ausflihrung bonft gebilbet nach bein Charafter arober Borgammert Tanb's Anmuth, Ariofi's Gewandtheit, Dante's welvermartige oft abidenliche Großheit, eins nach bem anbern wiedelt fich ab. Ich mochte bas Werk nicht wieder lefen, um es naber zu beurtheilen, ba ich gemig zu thun batte bie gespensterhaften Ungeheuer, die mich bei ber eifen &: fung verschuchterten, nach und nach ans ber Giabilbungsfraft zu vertilaen.

• • • •

Defto willtommener blieb mir Graf Carringnoln, Ernnerspiel von Manzoni, einem wahrhaften, klat aufe faffenben, imnig burchbringenben, menschlich fahlenben gemuthlichen Dichter.

Bon ber neuern Deutschen Literatur burft' ich wenig Kenntuig nehmen, meift nut was fich unmittelbar anf mich bezog, konnt' ich in meine übrige Thatigkeit mit aufnehmen. Bauvere Grundguige einer Dentichen thene retifdepraktischen Poetik brachten mich mir felbft ent= pegen, und gaben mir, wie aus einem Spiegel, ju manden Betrachtnugen Unlag. Ich satte mit: ba than ja boch jum Unterrichte ber Jugend und gur Einfeis tung in eine Sprache Chrestomathien anwendet, fo ift es nat nicht Abel gethan sich an einen Dichter zu haltells ber mehr aus Trieb und Schickfal, bent ans Babl und Bbrfat babin helangt, felbft eine Chrestomathie gu fenn : bem ba findet fich im Gangen both immer ein aus bein Studiuter bieler Borganger gebildeter Sim nit Bet Diefes beidfrautt teineswege ben inigeren fdimad: Mann, der einen foldsen Gang nitmut, sondern inbeligt iffet; wenn er fich lange genng in einem gewiffen Rreife eigenfinnig umber getrieben bat, sont Ansflug in bie weite Welt nab in die Kerne bet Zeitalter, wie inan an Sonbarth feben fann, ber fich eine gange Beile in Meinem Begirt enthielt und fich baburth unr geftartt Pant, nummehr bie fcowierigften Probleme bes Altere Philmis dingligreifen inib eine geiffteiche Befauf. por beibir

ten. Dem guten Zauper fagte ich manches, was ihm forberlich fenn konnte, und beantwortete feine Aphorismen, die er mir im Manuscript zusendete, mit kurzen Bemerkungen, fur ihn und andere nicht ohne Nugen.

Die Neigung womit Dr. Kannegießer meine Darzreise zu entziffern suchte, bewog mich in meine frahfte Zeit zuruck zu geben und einige Aufschluffe über jeme Epoche zu geben.

Ein Manuscript aus dem funfzehnten Jahrhundert, die Legende der heiligen drey Konige in's Mahrchenhaft teste dehnend und ausmahlend, hatte mich, da ich es zufällig gewann, in manchem Sinne interessert. Ich beschäftigte mich damit, und ein geistreicher junger Mann, Dr. Schwab, mochte es übersetzen. Dieses Studium gab Anlaß zu Betrachtung wie Mahrchen und Geschichten epochenweise gegen und durch einander arbeiten, so daß sie schwer zu sondern sind, und man sie durch ein weiteres Trennen nur weiter zerstört.

Jedesmal bei meinem Aufenthalt in Bohmen bes muht' ich mich einigermaßen um Geschichte und Sprache, wenn auch nur im allgemeinsten. Dießmal las ich wies ber Zacharias Theobaldus Hussitenkrieg und ward mit Stransky respublica Bohemiae, mit ber Geschichte bes Werfasser selbst und bem Werthe bes Werks, zu Vergnügen und Belehrung näher bekannt. Durch bie Ordnung ber akademischen Bibliothek zu Jena wurde auch eine Sammlung sliegender Blätter bes sechzehnten

Jahrhunderts dem Gebrauch zugänglich: einzelne Nachs richten, die man in Ermangelung von Zeitungen dem Publicum mittheilte, wo man unmittelbar mit dem urs sprünglichen Factum genauer bekannt wurde als jetzt, wo jedesmal eine Parten uns dasjenige mittheilt, was ihren Gefinnungen und Absichten gemäß ist, weßhalb man erst hinterdrein die Tagesblätter mit Auten und wahrer Einsicht zu lesen in den Fall kommt.

Die unschäthare Boissereesche Sammlung, die uns einen neuen Begriff von fruberer Nieberdeutscher Runfts mableren gegeben und so eine Lucke in ber Runftgeschichte ziemlich ausgefüllt hat, sollte benn auch burch treffliche Steinbrude dem Abwesenden befannt und der Kerne foaleich angelodt werben, fich biefen Schaten verfonlich gu nabern. Strirner, ichon wegen feiner Mundyner Arbeiten langst gerühmt, zeigte fich auch hier zu seinem großen Bortheil; und obgleich ber auffallende Berth ber Drigis nalbilber in glanzender garbung besteht, so lernen wir boch hier ben Gedauten, ben Ausbruck, die Zeichnung und Busammensetzung tennen, und werben, wie mit ben Dberdeutschen Runftlern burch Rupferstiche und Holzschnitte, so hier durch eine neuerfundene Nachbils bungeweise auch mit den bieber unter uns faum genannten Meistern des funfzehnten und sechzehnten Jahrhun= berte vertraut. Jeder Rupferstichsammler wird fich biese Befte gern anschaffen, ba in Betracht ihres innern Werthes ber Preis fur maßig zu achten ift.

So erschienen uns benn auch die hamburger Steine brude, meist Portraits, in Bortrefflichkeit von zusammenlebenden und arbeitenden Runftlern unternommen und ausgeführt. Wir munschen einem jeden Liebhaber Glud zu guten Abdruden berselben.

Nieles andere, was die Zeit hervorbrachte, und was wohl für gränzenlos angesprochen merden kann, ift an anderem Orte genannt und gewärdigt.

Nun wollen wir noch einer eigenen Bemuhung gebenten, eines Weimarisch-lithographischen heftes mit
erklarendem Tert, das wir unter dem Titel einer Pinas
kothek herausgaben. Die Absicht war manches bei uns
vorhandene Mittheilungswerthe in's Publicum zu briss
gen. Wie es aber auch damit mochte beschaffen senn,
dieser kleine Bersuch erward sich zwar manche Ghuner
aber wenig Känfer, und ward nur langsam und im Stils
len fortgesett, um den wackeren Künstler nicht ohne Uebung zu lassen und eine Technik lebendig zu erhalten,
welche zu fördern ein jeder Ort, groß oder klein, sich
zum Bortheil rechnen sollte.

Nun aber brachte die Aupferstecherkunft nach langem Erwarten und ein Blatt von der größten Bedeutung. hier wird und in schönster Klarheit und Reinlichkeit ein Bild Raphaels überliefert, aus den schönsten Jünglinges jahren; hier ist bereits so viel geleistet als nach zu hoffen. Die lange Zeit, welche der überliefernde Rupferstecher Longhi hierauf vermendet, muß als gludlich zugebracht

angesehen werden, fo bag man ihm ben babei errunges nen Gewinn gar wohl gonnen mag.

Bon Berlin kamen uns fast zu gleicher Zeit Musterblatter für handmerker, die auch wohl einem jeden Künstler hochst willkommen seyn mußten. Der Zweck ist edel und schon, einer ganzen großen Nation das Gefühl des Schonen und Reinen auch an unbelebten Formen mitzutheilen; daher ist an diesen Mustern alles musterhaft: Wahl der Gegenstände, Zusammenstellung, Folge und Bollständigkeit, Tugenden welche zusammen, diesem Ansange gemäß, sich in den zu wünschenden Heften immer mehr offenharen werden.

Nach so trefflichen in's Ganze reichenden Arbeiten barf ich mohl eines einzelnen Blattes gedenken, bas sich zunächst auf mich bezieht, doch als Kunstwerk nicht ohne Berdienst bleibt; man verdankt es der Bemühung, welche sich Dawe, ein Englischer Mahler, bei seinem längeren hiesigen Aufenthalt um mein Portrait gegeben; es ist in seiner Urt als gelungen anzusprechen, und war es mohl werth in England sorgfältig gestochen zu werden,

In die freie Welt wurden mir durch Landschafts zeichnungen des herrn David heß aus Zurich hinaussgeführt. Gine sehr schon colorirte Aquatintenfolge brachte uns auf den Weg über den Simplon, ein Koslossaus, der zu seiner Zeit viel Redeus machte.

In ferne Regionen verfetten uns die Zeichnungen zu bes Prinzen von Renwied Durchlaucht Brafflianische

Reise: das Wundersame der Gegenstande schien mit ber kunftlerischen Darftellung zu wetteifern.

Noch einer Aunstelen muß ich gedenken, die aber als rathselhaft jeden guten erfinderischen Kopf in Anspruch nahm und beunruhigte: es war die Erfindung eine Aupfertafel nach Belieben größer oder kleiner abzudrucken. Ich sah dergleichen Probeblätter bei einem Reisenden, der solche so eben als eine große Seltenheit von Paris gebracht hatte, und man mußte sich, ungeachtet der Unwahrscheinlichkeit, doch bei naherer Untersuchung überzeugen: der größere und kleinere Abdruck seven wirklich als Eines Ursprungs anzuerkennen.

Um nun auch von der Mahleren einiges Bedeutende zu melden, so versehlen wir nicht zu erdsfinen, daß, als auf höhere Veranlassung dem talentreichen Hauptmannn Raabe nach Italien bis Neapel zu geben Mittel gegdunt waren, wir ihm den Auftrag geben konnten, verschiedenes zu copiren, welches zur Geschichte des Colorits merkwürdig und für diesen wichtigen Aunsttheil selbst stretzlich werden mochte. Was er während seiner Reise geleistet und in's Vaterland gesendet, so wie das nach Vollendung seiner Wanderschaft Mitgebrachte war gerade der lobenswürdige Beitrag den wir wünschten. Die Albobrandinische Hochzeit in ihrem neusten Zustande, die unschästen Tänzerinnen und Bacchischen Centauren, von deren Gestalt und Zusammensetzung man allensfalls im Norden durch Kupferstiche unterrichtet wird,

fah man jetzt gefärbt, und konnte auch hier ben großen antiken Geschmacksinn freudig bewundern. Solche Besmühung wollte freilich Deutschen, von modernem Irrssal befangenen Kunstjungern nicht einsichtig werden, weßhalb man denn sowohl sich selbst als den verständigen Kunstler zu beruhigen wußte.

Angenähert bem antiken Sinne erschien uns barauf Mantegna's Triumphzug abermals hochst willkommen; wir ließen, gestützt auf den eigenhändigen Aupferstich bes großen Kunstlers, bas zehnte hinter den Triumphzwagen bestimmte Blatt in gleicher Art und Große zeichznen, und brachten badurch eine hochst lehrreich abgezschlossene Folge zur Anschauung.

Mit größter Sorgfalt in Zeichnung und Farbe nachs gebildete Copien alter Glasmahlerenen ber St. Gereonss- Kirche in Köln setzen jederman in Berwunderung, und gaben einen merkwürdigen Beleg, wie sich eine aus ihren ersten Elementen auftretende Kunst zu Erreichung ihrer Zwecke zu benehmen gewußt.

Anderes diefer Niederbeutschen Schule, weiter heraufkommend und ausgebildeter, ward uns durch die Freundlichkeit des Boissereschen Kreises zu Theil; wie uns denn auch später von Cassel ein neueres zu dem Alten zurückftrebendes Kunstbemühen vor Augen kam: drey singende Engel von Ruhl, welche wir wegen ausführlicher Genauigkeit besonderer Aufmerksamkeit werth zu achten Ursache hatten. Im Gegensatz jedoch von dieser firengen sich selbst retardirenden Kunft tam und von Antwerpen ein lebends lustiges Gemählbe, Rubens als Jungling, von einer schonen stattlichen Frau dem alternden Lipsus vorgestellt, und zwar in dem unverändert aus jener Zeit her verblies benen Zimmer, worin dieser auf seine Weise vorzugliche Mann als Revisor der Plantinischen Officin gearbeitet hatte.

Unmittelbar stimmte hiezu eine Copie nach ben Schnen Rubens in Dresben, welche Gräffin Julie von
Egloffstein vor kurzem lebhaft und glücklich vollendet
hatte. Wir bewunderten zu gleicher Zeit ihr hochst geübtes und ausgebildetes Talent in einem Zeichenhuche,
worin sie Freundes Portraite so wie landschaftliche Familiensitze mit so großer Gemandtheit als Natürlichkeit
eingezeichnet.

Endlich kam auch mein eigenes stockendes Talent zur Sprache, indem bedeutende und werthe Sammler etwas von meiner Hand verlangten, denen ich denn mit einiger Schen willfahrte, zugleich aber eine ziemliche Anzahl von mehr als gewohnt reinlichen Blattern in Sinen Band vereinigte: es waren die vom Jahre 1810, wo mich zum letztenmale der Trieb die Natur nach meisner Art auszusprechen Monate lang belehte; sie durften für mich, des sonderbaren Umstands halber, einigen Werth haben.

Im Bezug auf die Bautunft verhielt ich mich eigents

lich nur historich, theoretisch und kritisch. Oberhaus director Coudray, gründlich, gewandt, so thatig als geistreich, gab mir Kenutnis von den bei und zu untersnehmenden Bauten, und das Gespräch darüber war mir hochst förderlich. Wir gingen manche bedeutende Kuspferwerke zusammen durch; das neue von Duxand: Partie graphique des Cours d'Architecture etc. aufurz vergangene Zeit erinnernd; Richardsou: The New Vitruvius Britannicus, und im Einzelnen die stets musterhaften Zierrathen Albertollis und Moreau's.

Sichst vollkommen in diesem Fache war eine Zeiche nung, mir von Berlin burch bas Boblwollen bes herrn Theater=Intendanten zugesendet, die Decoration inners halb welcher bei Erbffnung bes Theaters ber von mir verfaßte Prolog gesprochen worden.

Boisseres Abhandlung über ben Kolner Dom rief mich in frühere Jahrhunderte zurud; wan bedurfte aber das Manuscript eber als mir lieb war, und der mit ausgenblicklichem Interesse augesponnene Faden der Reslexionen zerriß, dessen eben so eifriges Anknupsen jedoch manschen Jufälligkeiten unterworfen seyn mochte.

Satte man nun dort die Altdeutsche Baukunft auf ihrem hochft geregelten Gipfel erblickt, so ließen anbere Darftellungen, wie z. B. die alten Baubenkntale im Defterreichischen Kaiserthume, nur eine bei'm hergebrache ten in's Milkurliche auslaufende Kunft seben.

An eine Bute Zeit dieser Bauart erimperte jedoch eine

uralte jubische Synagoge in Eger, einst zur christlichen Capelle umgewandelt, jest verwais't vom Gottesbienste bes alten und neuen Testaments. Die Jahrzahl einer alten Hebraischen Inschrift hoch am Pfeiler, war selbst einem burchreisenden studirten Juden nicht zu entzissen. Dieselbe Zweydeutigkeit, welche sowohl die Jahres = als Bolkszahlen der Straer hochst unsicher läßt, waltet auch hier, und hieß uns von fernerer Untersuchung abstehen.

In der Plastik zeigte sich auch einige Thatigkeit, wenn nicht im Bielen doch im Bedeutenden; einige Balten in Gpps und Marmor vom hofbildhauer Raufmann erhalten Beifall, und eine kleinere Medaille mit Seresnissimi Bild in Paris zu fertigen ward besprochen und berathen.

Theorie und Kritik, auch sonstiger Einfluß verfolgte seinen Gang, und nutte bald im Engeren bald im Breisteren. Ein Aufsatz des Weimarischen Kunstfreundes für Berlin, Kunstschulen und Akademien betreffend, ein ans derer auf Museen rücksichtlich, nach Ueberzeugung mitgestheilt, wenn auch nicht aller Orten mit Billigung aufgenommen; eine Abhandlung über den Steindruck, die Meister solcher Kunst belobend, ihnen gewiß erfreulich: alles dieses zeigte von dem Ernst, womit man das heil der Kunst von seiner Seite zu fordern mannichfaltig bes dacht war.

Eine fehr angenehme Unterhaltung mit auswärtigen Freunden gewährte, burch Bermittelung von Aupferfib

chen, manche Betrachtung über Conception, hobere so wie technische Composition, Ersinden und Geltendmachen der Motive. Der hohe Werth der Aupferstecherkunft in diesem historischen Sinne, ward zugleich hervorgehoben und sie für ein Glid gehalten.

Die Mufik versprach gleichfalls in meinem bauslichen Rreise fich wieder zu heben; Allerander Boucher und Frau, mit Bioline und Sarfe, festen zuerft einen Heinen Rreis versammelter Freunde in Bermunberung und Erstaunen, wie es ihnen nachber mit unferm und bem fo großen und an alles Treffliche gewöhnten Berlis ner Publicum gelang. Director Ebermeins und feiner Gattin mufifalisch productive und ausführende Talente wirften zu wiederholtem Benug, und in der Salfte May tonnte fcon ein großeres Concert gegeben werden. Reci= tation und thythmischen Bortrag zu vernehmen und ans guleiten, war eine alte nie gang erstorbene Leibenschaft. 3wey entschiedene Talente Dieses Faches, Grafin Julie Egloffftein und Fraulein Abele Schopenhauer, ergogten fich ben Berliner Prolog vorzutragen, jede nach ihrer Beife, jede die Poefie burchbringend und ihrem Charafter gemaß in liebenswurdiger Berfcbiedenheit barftellenb. Durch die temtnifreiche Sorgfalt eines langft bemabrten Freundes, hofrath Rodlit, fam ein bedachtsam geprufter Schreiberischer Alugel von Leipzig an; gludlicherweise: benn balb barauf brachte uns Belter einen bochfte Bermunderung erregenden 3bgling, Belir Menbelssohn, beffen umglaubliches Talent wir ohne eine folche vermittelnde Mechanit niemals hatten gewahr werben können. Und so fam beim auch ein größes bebeitenbes Soncert zu Stande, wobei unfer nicht genug zu pretfende Capellmeister hummel sich gleichfalls boren ließ, ber so bann auch von Zeit zu Zeit durch die merkwärdigsten Ausähnigen den Besitz bes vorzüglichen Instrumentes in's Unschängbare zu erheben verstand.

Ich wende mich zur Naturforschung, und da hab' ich vor allem zu sagen, daß Purkinge's Werk aber das subjective Seben mich besonders aufregte. Ich zog es aus und schrieb Noten dazu, und ließ, in Adficht Gebrauch davon in meinen Heften zu machen, die beigeftigte Tafel copiren, welche unlissame und schwierige Arbeit der genaue Kunstler gern unternahm, weil er in früherter Zeit durch ahnliche Erscheinungen geängstigt ivorden, und nun mit Vergnügen erfuhr, daß sie nie nacurgemäß keinen krankhafren Zustand andenteten.

Da auf dem reinen Begriff vom Ernben bie ganze Farbenlehre beruht, indem wir durch ihn zur Ansthäumig des Urphänomens gelangen, und durch eine vorsichtige Entwicklung beffelben uns über die ganze fichebare Welt aufgeklärt finden, so war es wohl der Miche werich sich ningusehen, wie die verschiedenen Wolker sich hieraber ausgedrückt, von wo sie ausgegangen und wie sie, rober oder zurter, in der Beziehung sich näherer oder ennfernsterer Analogien bedient: Man suchte gewisse Weiener

Trinkglaffer habhaft zu werden, auf welchen eine tritbe Glafut bas Phanomen fabbner ule irgendwo barkelte.

Berfchiebened Chromatische warde zum vierten Seste mis fraheren Papieren hervorgesucht; Bernardinus Eisteffus sprohl überhaupt als besonders der Kurbe wegen Kubiet. Seebed's Borlesung über die Wärme im prikmatischen Sonnenbilde war hochst willfommen, und die früheren eigenen Vorstellungen über diese merkwärdigen Eischeinungen erwachten wieder.

Hofmechanikus Korner beschäftigte sich Flintzkas zu fettigen, stellte in seiner Werkstatt nach Französtschen Borschiften ein Instrument auf, zu den sogenannten Polarisationsversuchen; das Resultat derselben war, wie man sich schon lange belehrt hatte, kanmerlich, und mirkwürdig genng daß zu gleicher Zeit eine Fehde zwissten Bior nach Aringo laut zu werden ausung, wordist für den Wissenden die Richrigkeit dieset ganzen Lehre woch inehr un den Tag kam.

Herr von Henning von Berlin besuchte mich, er war in die Farbenlehre, dem zufolge was ich mit ihm fprach, vollkommen eingeweiht, ind zeigte Muth biffent- lich derfelben sich unzunehmen. Ich theilte ihm die Tüsbesse mit, rootand hervorgehen sollte, was für Phanvemene und in welcher Ordnung man bei einem chromutisschen Bortrag zu schmen und zu beachten habe.

In der Arinenis der Oberfläche unfred Cebbobens wurden wir febr gestorbert buich Ginf Greinbergs Fibia der Norwelt und zwar deren erstes und zweptes Stud. Hiezu gesellte sich die Pflauzenkunde von Rothe in Bres-lau. Auch des Urstiers, der aus dem Haßleber Torfbruch nach Jena gebracht und dort aufgestellt wurde, ist wohl als eines der neuesten Zeugnisse der früheren Thiers gestalten hier zu erwähnen. Das Archiv der Urwelt hatte schon eines gleichen gedacht, und mir ward das besondere Vergnügen, mit herrn Korte in Halberstadt bei dieser Gelegenheit ein früheres freundliches Verhältenis zu erneuen.

Die Absicht Kafersteins einen geologischen Atlas für Deutschland herauszugeben, war mir hochst erwünscht, ich nahm eifrig Theil daran und war gern was die Färbung betrifft mit meiner Ueberzeugung beiräthig. Leiber tonnte durch die Gleichgultigkeit der aussührenden Techniker gerade dieser Hauptpunct nicht ganz gelingen. Wenn die Farbe zu Darstellung wesentlicher Unterschiede dienen soll, so mußte man ihr die größte Ausmerksamkeit widmen.

Die Marienbader Gebirgsarten sammelte man mit Sorgfalt, in Jena geordnet wurden sie bann versucht weise dem Publicum mitgetheilt, sowohl um mich selbst bei Wiederkehr eines Anhaltens zu versichern als auch Nachfolgern dergleichen an die hand zu geben. Sartwins übergab dem Jenaischen Museum eine Folge der Gebirgsarten von der Rohn sich herschreibend, als Beleg zu seiner dem Bulcan gewidmeten Abhandlung.

Auch in diesem Jahre lenkte ich die Aufmerksamkeit neiner Schlesichen Freunde auf den Priedorner gegliezerten Sandstein, oder wie man diese wundersame Gesbirgsart nennen will, so wie auf die in früherer Zeit haussigen, aber nicht erkannten Bligrbhren bei Massel, an einem endlichen Gelingen nicht verzweifelnd.

Im Allgemeinsten wurde ich gefordert durch d'Aus biffon de Boisins Geognosie und durch Sorriot Sobhens harte von Europa.

Meteorologie mard fleißig betrieben; Professor Dof= elt that das Seinige; Conducteur Schron bildete fein Talent immer mehr aus; hofmedyanicus Abrner war in allen technischen Borrichtungen auf bas forgfaltigfte bebulflich, und alles trug bei die Absichten und Anordnun= gen des Kursten möglichst zu befördern. Eine Instruc= tion für die sämmtlichen Beobachter im Großherzogthum ward aufgesett, neue Tabellen gezeichnet und gestochen; Die atmospharischen Beobachtungen in der Mitte April waren merkwurdig, so wie der Soherauch vom 27 Juny. Der junge Preller brachte meine Bolkenzeichnungen in's Reine, und damit es an keinerlei Beobachtungen fehlen moge, beauftragte man den Jenaischen Thurmer auf gewiffe Moteore aufmerksam zu fenn. Indeffen gaben die Dittmarischen Prophezenungen viel zu reden, woraus aber weder Nugen noch Beifall hervorging.

Wollte man ausführlicher von der Belvederischen Thatigkeit in der Pflanzencultur sprechen, so mußte man Goene's Werte, XXXII. Bb.

biezu ein eigenes heft verwenden. Erwähnt sey nur daß ein Palmenhaus zu Stande kam, welches zugleich dem Renner genügen und den Geschmadt eines jeden Besuchenden befriedigen muß. Das entgegengeseite Ende den ber tropischen Begetation gaben getrodnete Pflanzenserwalter von der Insel Mellville, welche durch Kummer und Dürftigkeit sich besonders auszeichneten und das letzte Berschwinden einer übrigens bekannten Begetation vor's Auge seizen. Der Klotz eines beschädigten und wieder zusammengewachsenen Baumstammes gab zu manchen Untersuchungen über die Wiederherstellungskraft der Natur Anlaß.

In Jena fing der botanische Garten an fich neubelebt zu zeigen; der demselben vorgesetzte hofrath Boigt, ims gleichen der dabei angestellte Aunstgartner Baumann, machten eine Reise nach Berlin, woher sie nicht ohne Bortheil fur sich und die Anstalt zurudkehrten.

Ich ließ mir angelegen seyn die beiden Bande Morphologie und Wiffenschaftslehre durch das vierte heft abzuschließen, und behielt noch so viel Borrath übrig, um auch wohl ein folgendes vorzubereiten.

## 1 8 2 2.

Bur Altdeutschen Baufunft, gur Prufung ihres Charafters, burch Schagung ihres Sinnes, gum Begriff ber Zeit worin sie entstand, sührren mich zwey bedeutende Werke. Mollers Deutsche Bandenkmale, beren erstes Heft nun geschlossen, lagen uns vor. Nach mehreren Probebrücken erschien auch das erste Heft des Boissersessschen Domwerks. Ein großer Theil des Tertes, den ich vorher im Manuscript studirt hatte, lag bei, und die Ueberzengung bestätigte sich, daß zu richtiger Einsicht in dieser Sache, Zeit, Religion, Sitte, Kunstsolge, Besdürsniß, Anlage der Jahrhunderte, wo diese Bauart überschwenglich ausgedehnt in Anwendung blühte, alles zusammen als eine große lebendige Einheit zu beträchten sein, Wie sich nun an das Kirchthum auch das Rittersthum anschloß, zu anderm Bedürsniß in gleichem Sinne, wollte ebenmäßig wohl erwogen seyn.

Die Plastik brachte wenig aber Bedeutendes; die kleinere Medaille mit Serenissimi Bild und der Inschrift: Doctarum frontium praemia, ward in Paris von Barre geschnitten. Ein kleiner Bacchus von Bronze, acht antik und von der größten Zierlichkeit, ward mir durch die Geneigtheit des herrn Major von Staff. Er war auf dem Feldzuge nach Italien durch Welschland bis nach Calabrien gekommen, und hatte manches hübssche Kunstwerk anzuschaffen Gelegenheit. Meine Borsliebe für solche Werke kennend verehrte er mir das kleine Bild, welches wie ich es ausehe mich zu erheitern geseignet ist.

. Zischbein, aus alter guter Reigung, überraschte

mich durch eine Gemme mit Storch und Fuche, bie Mr. beit roh, Gedanke und Composition gang vortrefflich.

Ich erhalte Howards Klima von London, zwey Bande. Posselt schreibt eine Recension. Die inländisschen Beobachtungen gehen nach allen Rubriten fort und werden regelmäßig in Tabellen gebracht. Director Bisschoff von Duhrenberge dringt auf vergleichende Barometer = Beobachtungen, denen man entgegen kommt, Zeichnungen der Bolkengestalten wurden gesammelt, mit Ausmerksamkeit fortgesetzt. Beobachten und Ueberlegen gehen gleichen Schrittes, dabei wird durch symbolisch graphische Darstellung der gleichstrmige Gang so vieler, wo nicht zu sagen aller Barometer, deren Beobachtungen sich von selbst parallel stellten, zum Anlas eine tellurische Ursache zu sinden und das Steigen und Fallen des Quecksilbers innerhalb gewisser Granzen einer stetig veränderten Anziehungskraft der Erde zuzuschreiben.

Bei meinem dießmaligen Aufenthalt in Bohmen ward die geologische Sammlung der Marienbader Gegend wies der aufgenommen und vervollständigt, in Bezug auf die Acten und das in den Druck gegebene Berzeichnis. In einem Schranke wurden solche, wohlgeordnet, bei der Abreise Dr. Heidler übergeben, als Grundlage für künftige Naturforscher. Das Topler Museum verehrt mir schonen Kalkschiefer mit Fischen und Pflanzen, von der Herrschaft Walsch. Angenehmes und lehrreiches Einsprechen des Herrn von Buch. In Eger traf ich

ben, für Naturkunde aufmerksamen herrn Rath Grusner, beschäftigt eine uralte kolossale Eiche, die quer über
das Flußbett im Tiefen gelegen hatte, hervorziehen zu
lassen. Die Rinde war völlig braunkohlenartig. Sodann
besuchten wir den ehemaligen Kalkbruch von Odlig, wo
der Nammuthszahn sich herschrieb, der lauge Zeit als
merkwürdiges Erbstück der besitzenden Familie sorgfältig
ausbewahrt, nunmehr für das Prager Museum bestimmt
wurde. Ich ließ ihn abgießen, um ihn zur nähern Uns
tersuchung an herrn Ollton mitzutheilen.

Mit durchreisenden Fremden wurde das Gesammelte betrachtet, wie auch der problematische Kammerberg wieder besucht. Bei allem diesem war Dlast Naturgeschichte von Bohmen forderlich und behülflich.

Herr von Eschwege kommt aus Brasilien, zeigt Juwelen, Metalle und Gebirgsarten vor. Serenissismus machen bedeutenden Ankauf. Bei dieser Gelegensheit wird mir die Edelsteinsammlung übergeben, welche früher aus der Bruckmannischen Erbschaft erkauft wurde. Mir war hochst interessant eine solche, von einem frühezen passonierten Liebhaber und, für seine Zeit, treuen und umsichtigen Kenner, zusammengestellte Folge zu rezvidiren, das später Acquirirte einzuschalten und dem Ganzen ein frohliches Ansehn zu geben. Eine Zahl von 50 rohen Demantkrystallen, merkwürdig einzeln, noch mehr der Reihe nach betrachtet, jest von Herrn Sozret nach ihrer Gestaltung beschrieben und geordnet, gab

mir eine ganz nene Ansicht über dieses merkwürdige und hochste Naturereignis. Ferner theilte herr von Eschwege Brasilianische Gebirgsarten mit, die abermals ber wiesen, daß die Gebirgsarten der neuen Welt mit demen der alten in der ersten Urerscheinung vollkommen übers einstimmen; wie denn auch sowohl seine gedruckten als handschriftlichen Bemerkungen hierüber bankenswerthen Aufschluß verleihen.

Bur Pflanzenkunde verfertigte ich das Schema zur Pflanzencultur im Großberzogthum Beimar. Ein wurderbar gezeichnetes Buchenholz gewann ich als patholos gisches Phanomen. Ein gespaltener Rlotz war es, von einem Buchstamme, in welchem sich entdeckte, daß vor mehreren Jahren die Rinde regelmäßig mit einem einz geschnittenen Kreuze bezeichnet worden, welches aber vernarbend überwachsen, in den Stamm eingeschlossen, sich nunmehr in der Spaltung als Form und Abdruck wiederholt.

Das Berhaltniß zu Ernst Mener gab mir neues Leben und Anregung. Das Geschlecht Juncus, von bembfelben naher bestimmt und durchgeführt, brache' ich mir mit Beihulfe von host gramina austriaca zur Anschauung.

Und so muß ich noch zum Schluß eines riesenhaften Cactus melo-Cactus, von herrn Andra zu Frankfurt gesendet, bankbar erwähnen.

Für das Allgemeine erschienen mehrere bebeutenbe

Werke. Die große naturgeschichtliche Charte von Wilsbrand und Ritgen, in Bezug auf das Element des Wassers und auf Bergeschohe, wie sich die Organisation überall verhalte. Ihr Werth ward sogleich anerkannt, die schone augenfällige Darstellung an die Wand gehefstet, zum täglichen Gebrauch vorgezeigt und commentirt in geselligen Verhältnissen, und immersort studirt und benutzt.

Rafersteins geognostisches Deutschland war in seiner Fortsetzung gleichfalls sehr forderlich und ware es bei genauerer Farbung noch mehr gewesen. Man wird sich in solchen Fallen noch ofter wiederholen muffen, bag ba wo man durch Farben unterscheiden will, sie boch auch unterscheidbar seyn sollten.

Das vierte heft meiner morphologischen und naturwiffenschaftlichen Bemuhungen ward forgfältig durche bacht und ausgeführt, ba mit ihm die beiden Bande fur dießmal geschloffen senn sollten.

Die Veranderung der Erdoberfläche von herrn von hof gab neuen Reiz. hier liegt ein Schatz, zu welschem man immer etwas hinzuthun mochte, indem man fich daran bereichert.

Ich erhielt zu Anfrischung der Berg = und Gesteinlust bebeutende Pflanzenaborude in Kohlenschiefer durch ben sorgfältigen und diesen Studien ergebenen Rentsamtmann Mahr. Fichtelbergische Mineralien erhalte ich von Redwig, manches andere von Tyrol, wogegen

ich den Freunden verschiedenes zusende. herr Soret vermehrt meine Sammlung durch manches Bedeutende, sowohl aus Savonen als aus der Insel Elba und fernern Gegenden. Seine krystallographische Renntniß war höchst forderlich in Bestimmung der Diamanten und anderer näher zu bezeichnenden Mineralien; wobei er denn die von ihm in Druck versaßten Aufsätze willig mitteilte und besprach.

Im Chromatischen ward mir großer Gewinn, inbem endlich die hoffnung erschien, daß ein Jungerer die Pflicht über sich nehmen wolle dieses wichtige Capitel burdauführen und burdaufechten. herr von hen= ning besuchte mich und brachte hochft gludlich gerathene entoptische Glafer, auch schwarze Glasspiegel mit. welche verbunden burchaus alle munichenswerthen Dbanomene ohne viel weitere Umftandlichkeit vor bie Mugen Die Unterhaltung war leicht, er hatte bas bringen. Geschäft burchdrungen, und manche Frage die ihm übrig blieb, fonnt' ich ihm gar bald beantworten. Er erzählte von seinen Borlesungen, wie er es bamit gebalten, und zu benen er mir icon bie Ginleitung mitges Bechselseitig tauschte man Unficht und Bersus che; einen alteren Auffat über Prismen in Berbindung mit Linsen, die man im bisherigen Bortrag zu falichen 3meden angewendet, überlieferte ich ibm, und er bagegen regte mich an, bie dromatischen Acten und Papiere nunmehr vollkommener und fachgemaßer zu ordnen.

Dieses alles geschah im herbst und gab mir nicht wenig Beruhigung.

Ein entoptischer Apparat war fur Berlin eingerichtet und fortgesenbet, indessen bie einfachen entoptischen Gläser mit schwarzen Glasspiegeln auf einen neuen Beg leiteten, die Entbedungen vermehrten, die Ansicht erweiterten, und sodann zu der entoptischen Eigenschaft bes schmelzenden Eises Gelegenheit gaben.

Die Farbentabelle wurde revidirt und abgedruckt; ein hochst forgfältiges Instrument, die Phanomene der Lichtpolarisation nach Franzbsischen Grundsägen sehen zu lassen, ward bei mir aufgestellt, und ich hatte Gelegenheit dessen Ban und Leistung vollkommen kennen zu lernen.

In der Zoologie forderte mich Carus Urwirbel, nicht weniger eine Tabelle, in welcher die Filiation sämmtlicher Wirbelverwandlungen anschaulich verzeichenet war. Hier empfing ich nun erst den Lohn für meine früheren allgemeinen Bemühungen, indem ich die von mir nur geahnete Ausführung bis in's Einzelne vor Ausgen sah. Ein Gleiches ward mir, indem ich D'Altons frühere Arbeit über die Pferde wieder durchnahm, und sodann durch dessen Pachyderme und Raubthiere belehrt und erfrent wurde.

Der hinter bem Ettereberg im Torfbruche gefundene Urstier beschäftigte mich eine Zeitlang. Er ward in Jena aufgestellt, mbglichft restaurirt und ju einem Ganzen

werbunden. Daburch kam ich wieber mit einem alten Wohlwollenden in Beruhrung, herrn Dr. Abrte, ber mir bei bieser Gelegenheit manches Angenehme erwies.

Seinrothe Anthropologie gab mir Aufschluffe über meine Berfahrungeart in Naturbetrachtungen, als ich eben bemuht war mein naturmiffenschaftliches heft zu Stande zu bringen.

herr Purt inje besuchte uns und gewährte einen entschiedenen Begriff von mertwurdiger Personlichkeit und unerhorter Anstrengung und Aufopferung.

Indem ich zu meiner eigenen Auftlarung Kuntels Glasmacherkunft, die ich bisher in dusterem Borurtheil und ohne mahre Schätzung betrachtet hatte, genauer zu kennen und anschaulicher zu machen wunschte, hatte ich manche Communication mit herrn Dr. Obbereiner, welcher mir die neusten Erfahrungen und Entbedungen mittheilte. Gegen Ende des Jahrs kam er nach Beismar, um vor Serenissimo und einer gebildeten Gesellsschaft die wichtigen Bersuche galvanisch magnetischer wechselseitiger Einwirkung mit Augen sehen zu lassen und erklarende Bemerkungen anzuknupfen, die bei kurz vorher erfreuendem Besuche des Herrn Professor Dersstedt nur um besto erwünschter sehn mußten.

Was gesellige Mittheilungen betrifft, war biefes Jahr unserem Kreise gar wohl gerathen; zwey Tage ber Woche waren bestimmt unsern gnadigsten herrschaften bei mir einiges Bebeutende vorzulegen und barüber bie

nordigen Aufklarungen zu geben. Hiezu fand fich denn jeverzeit neuer Anlaß, und die Mannichkaltigkeit war groß, indem Altes und Neues, Kunstreiches und Wissenschaftliches jederzeit wohl aufgenommen wurde.

Jeden Abend fand sich ein engerer Areis bei mir zussammen, unterrichtete Personen beiderlei Geschlechts; bamit aber auch der Antheil sich erweiterte, seizte man ben Dienstag fest, wo man sicher war eine gute Gesellsschaft an dem Theetisch zusammen zu sehen; auch vorzügliche Geist und Herz erquickende Musik ward von Zeit zu Zeit vernommen. Gebildete Englander nahmen an diesen Unterhaltungen Theil, und da ich außerdem gegen Mittag gewohnlich Fremde auf kurze Zeit gern annahm, so blied ich zwar auf mein Haus eingeschränkt, doch immer mit der Anßenwelt in Berührung; vielleicht inniger und gründlicher, als wenn ich mich nach außen bewegt und zerstreut hätte.

Ein junger Bibliothet = und Archivsverwandter macht ein Repertorium über meine fammtlichen Werke und ungedruckten Schriften, nachdem er alles fortirt und geordnet hatte.

Bei bieser Gelegenheit fand sich auch ein vorläufiger Bersuch die Chronit meines Lebens zu redigiren, der bisher vermißt war, wodurch ich mich ganz besonders gefordert sah. Ich seize gleich darauf mit neuer Lust die Arbeit fort, durch weitere Ausführung des Einzelnen.

Ban Bree aus Untwerpen fendete feine Sefte gur

Lehre der Zeichenkunst. Tisch beins homer VII Stud kam an. Die große Masse lithographischer Zeichnungen von Strixner und Piloti sonderte ich nach Schulen und Meistern, wodurch denn die Sammlung zuerst wahrhaften Werth gewann. Steindrucke von allen Seiten dauerten fort, und brachten manches gute Bild zu unster Kenntniß. Einem Freund zu Liebe erklarte ich ein paar problematische Kupfer, Polidors Manna und ein Tizianisches Blatt, Landschaft, St. Georg, mit dem Drachen und der ausgesetzten Schuheit; Manstegna's Triumphzug ward fernerweit redigirt.

Mahler Rolbe von Duffelborf stellte hier einige Arbeiten aus, und vollendete verschiedene Portraite; man
freute sich diesen wackern Mann, den man schon seit den Beimarischen Aunstausstellungen gekannt, nunmehr persbulich zu schägen und sich seines Talents zu freuen. Gräfin Julie Egloffstein machte bedeutende Borschritte in der Aunst. Ich ließ die Radirungen nach meinen Skizzen austuschen und ausmahlen, um sie an Freunde zu überlassen.

Meners Runftgeschichte ward schließlich munbirt und bem Druck angenahert. Dr. Carus gab einen sehr wohlgebachten und wohlgefühlten Aufsat über Landschaftsmahleren in dem schonen Sinne seiner eigenen Productionen.

## Bum feyerlichen Unbenten

b e r

Durchlauchtigften

Fürstinund Frau Unna Umalia,

verwittweten

herzogin zu Sachsen = Beimar und Gisenach, gebornen

Herzogin von Braunschweig und Luneburg.

1 8 0 7.



Benn das Leben der Großen dieser Welt, so lange es ihnen von Gott gegonnt ist, dem übrigen Menschens geschlecht als ein Beispiel vorleuchten soll, damit Standshaftigkeit im Unglud und theilnehmendes Wirken im Glud immer allgemeiner werde, so ist die Betrachtung eines bedeutenden vergangenen Lebens von gleich großer Wichtigkeit, indem eine kurzgefaßte Uebersicht der Tusgenden und Thaten einem jeden zur Nacheiserung, als eine große und unschätzbare Gabe, überliefert werden kann.

Der Lebenslauf ber Fürstin, beren Andenken wir heute feyern, verdient mit und vor vielen andern sich dem Gedachtniß einzupragen, besonders derjenigen, die früher unter ihrer Regierung und später unter ihren immerfort landesmutterlichen Ginflussen, manches Guten theilhaft geworden, und ihre Huld, ihre Freundlichsteit verschilch zu erfahren das Gluck hatten.

Entsprossen aus einem Hause, bas von den frühe: 1759. Oct. ften Boreltern an bedeutende, wurdige und tapfere Ahn: 24. herren zählt; Nichte eines Konigs, des größten Mans nes seiner Zeit; von Jugend auf umgeben von Geschwisstern und Verwandten, denen Großheit eigen war, die

kaum ein ander Bestreben kannten, als ein solches, bas ruhmvoll und auch der Zukunft bewundernswürdig wäre; in der Mitte eines regen, sich in manchem Sinn weiter bildenden Hofes, einer Baterstadt, welche sich durch mancherlei Anstalten zur Eultur der Annst und Wissenschaft auszeichnete, ward sie bald gewaht, daß auch in ihr ein solcher Keim liege, und freute sich der Ausbildung, die ihr durch die trefslichsten Männer, welche späterhin in der Kirche und im Reich der Gelehrsamkeit glänzten, gegeben wurde.

1756. Bon bort wurde sie fruh hinweg gerufen zur Berbindung mit einem jungen Fursten, der mit ihr zugleich in ein heiteres Leben einzutreten, seiner selbst und der 1757. Bortheile des Gludes zu genießen begann. Gin Sohn entsprang aus dieser Bereinigung, auf den sich alle Freuden und hoffnungen versammelten; aber der Bater sollte sich wenig an ihm und an dem zwepten gar nicht

erfreuen, der erst nach seinem Tobe bas Licht ber Belt

erblicte.

1758. Bornunderin von Unmundigen, felbst noch minder jahrig, fühlte sie sich, bei dem einbrechenden siebenjahrigen Rriege, in einer bedenklichen Lage. Alls Reichst fürstin verpflichtet, auf derjenigen Seite zu stehen, die sich gegen ihren großen Dheim erklart hatte, durch die Rabe der Kriegewirkungen selbst gedrangt, fand sie eine Beruhigung in dem Besuch des großen heersührenden

Ronigs. Ihre Provinzen erfuhren viel Ungemach, boch tein Berderben erbruckte fie.

Endlich zeigte sich der erwünschte Frieden, und ihre ersten Sorgen waren die einer zwiefachen Mutter, für das Land und für ihre Sohne. Sie ermüdete nicht mit Geduld und Milde das Gute und Nügliche zu befordern, selbst wo es nicht etwa gleich Grund fassen wollte. Sie erhielt und nahrte ihr Wolf bei anhaltender furchtbarer Hungersnoth. Gerechtigkeit und freier Edelmuth be: 1772. zeichneten alle ihre Regentenbeschlüsse und Anordnungen.

Eben so war im Innern ihre herzlichste Sorge auf die Shue gewendet. Bortreffliche, verdienstvolle Lehter wurden angestellt, wodurch sie zu einer Bersammlung vorzüglicher Männer den Anlaß gab, und alles dassenige begründete, was später für dieses besondere Land, ja für das ganze Deutsche Baterland, so lebhaft und bedeutend wirkte.

Alles Gefällige was das Leben zieren kann, suchte sie sogleich, nach dem gegebenen Maß, um sich zu verssammeln, und sie war im Begriff mit Freude und Zustrauen das gewissenhaft Berwaltete ihrem Durchlauchstigsten Sohn zu übergeben, als das unerwartete Ungluck 1774. des Weimarischen Schloßbrandes die gehoffte Freude in Trauer und Sorgen verwandelte. Aber auch hier zeigte sie den eingebornen Geist: denn unter großen Borbereis Bonber Maie. XXXII, Bo.

tungen zu Milberung so wie zu Benutzung ber Folgen biefes Unglude übergab sie ruhm : und ehrenvoll ihrem zur Bolljahrigfeit erwachsenen Erstgebornen bie Regierung seiner vaterlichen Staaten, und trat eine sorgenfreiere Abtheilung bes Lebens an.

Ihre Regentschaft brachte bem Lande mannichsaltiges Glud, ja das Unglud selbst gab Anlaß zu Verbesserungen. Wer dazu sähig war nahm sie an. Gerechtige keit, Staatswirthschaft, Policep besestigten, entwickliten, bestätigten sich. Ein ganz anderer Geist war über Hof und Stadt gekommen. Bedeutende Fremde von Stande, Gelehrte, Kunstler, wirkten besuchend oder bleibend. Der Gebrauch einer großen Bibliothet wurde frei gegeben, ein gutes Theater unterhalten, und die neue Generation zur Ansbildung des Geistes veranlaßt. Man untersuchte den Zustand der Alabemie Jena. Der Fürstin Freigebigkeit machte die vorgessichlagenen Einrichtungen möglich, und so wurde biese Anstalt besestigt und weiterer Verbesserung fähig ges macht.

Mit welcher freudigen Empfindung mußte fie nun unter ben Sanden ihres unermudeten Sohnes, selbst über Hoffnung und Erwartung, alle ihre früheren Bung sche erfüllt sehen, um so mehr, als nach und nach aus der gludlichsten Sheverbindung eine wurdige frohe Racktommenschaft sich entwickelte.

Das ruhige Bewußtsenn ihre Pflicht gethan, bas was ihr oblag, geleiftet zu haben, begleitete fie zu einem ffillen, mit Reigung gewählten Privatleben, wo fie fich, von Runft und Biffenschaft, so wie von ber fcb: nen Natur ihres landlichen Aufenthalts umgeben, glud= lich fühlte. Sie gefiel fich im Umgang geiftreicher Perfonen, und frente fich Berhaltniffe biefer Urt anzufnupfen, zu erhalten und nutglich zu machen: ja es ift kein bebentender Rame von Beimar ausgegangen, ber nicht in ihrem Rreise fruber ober spater gewirkt hatte. Go bereitete fie fich vor zu einer Reise jenseits ber Alven, um fur ihre Gesundheit Bewegung und ein milberes 1788. Rlima gu nugen: benn turg vorher erfuhr fie einen Unfall, ber bas Ende ihrer Tage herbeigurufen schien. Aber einen hohern Genuß hoffte fie von dem Unschauen beffen, was fie in ben Runften fo lange geahnet hatte, besonders von der Musit, von der sie sich früher grundlich ju unterrichten mußte; eine neue Erweiterung ber Lebens= aufichten durch bie Bekanntschaft edler und gebildeter Menschen, die jene gludlichen Gegenden als Ginheimifche und Fremde verherrlichten, und jede Stunde bes Umgange zu einem merkwurdigen Zeitmoment erhobten.

Manche Freude erwartete sie nach ihrer Juruckfunft, als sie, mit mancherlei Schätzen der Kunst und der Erfahrung geschmuckt, ihre hausliche Schwelle betrat. Die 1804.
Bermahlung ihres blubenden Enkels mit einer unvergleichlichen Prinzessin, die erwanschen ehelichen Folgen

gaben zu Festen Anlaß, wobei sie sich des mit rastlosem Gifer, tiefem Aunstsinn und wählendem Geschmad wieder aufgerichteten und ausgeschmüdten Schlosses ersfreuen konnte, und uns hoffen ließ daß, zum Ersat für so manches frühe Leiden und Entbehren, ihr Leben sich in ein langes und ruhiges Alter verlieren wurde.

Aber es war von dem Alles Lenkenden anders vorgesehen. Satte fie mabrend dieses gezeichneten Lebensganges manches Ungemach tief empfunden, vor Jahren den Berluft amener tapferen Bruder, die auf Deeredgugen ihren Tod fanden, eines britten, ber fich fur anbere aufopfernd, von den Fluthen verschlungen ward, eines geliebten entfernten Sohnes, fpater eines verebrten, als Gaft bei ihr einkehrenden Bruders, und eines hoffnungevollen lieblichen Urenkels, fo hatte fie fich mit inwohnender Rraft immer wieder zu faffen und ben &ebenofaden wieder zu ergreifen gewußt. Aber in biefen letten Zeiten, da der unbarmbergige Rrieg, nachdem er unfer fo lange geschont, und endlich und fie ergriff, da fie, um eine herzlich geliebte Jugend aus dem wilben Drange zu retten, ihre Wohnung verließ, eingebent jener Stunden, als die Klamme fie aus ihren Bimmern und Galen verdrangte, nun bei biefen Gefahren und Beschwerden der Reise, bei dem Unglud, bas fich über ein hohes verwandtes, uber ihr eigenes Saus verbrei: tete, bei dem Tode des letten einzig geliebten und verehrten Bruders, in dem Augenblick, da fie alle ihre auf

ben festesten Besitz, auf wohl erworbenen Familienruhm gebauten jugendlichen Hoffnungen, Erwartungen von jener Seite verschwinden sah: da scheint ihr Herz nicht länger gehalten und ihr muthiger Geist gegen den Ansbrang irdischer Kräfte das Uebergewicht verloren zu hasben. Doch blieb sie noch immer sich selbst gleich, im Neusben. Doch blieb sie noch immer sich selbst gleich, im Neusbenn ruhig, gefällig, anmuthig, theilnehmend und mitztheilend, und niemand aus ihrer Umgebung konnte sürchten, sie so geschwind aufgelbst zu sehen. Sie zausberte, sich sür krank zu erklären, ihre Krankheit war kein Leiden, sie schied aus der Gesellschaft der Ihrigen, 1807. wie sie gelebt hatte. Ihr Tod, ihr Verlust sollte nur 19. schmerzen, als nothwendig, unvermeidlich, nicht durch zusällige, bängliche, angstvolle Nebenumstände.

Und wem von uns ist in gegenwärtigen Augenblicken, wo die Erinnerung vergangener Uebel, zu der Furcht vor zukunftigen gesellt, gar manches Gemuth beangstigt, nicht ein solches Bild standhaft ruhiger Erz gebung trostlich und aufrichtend! Wer von uns darf sagen: meine Leiden waren so groß als die ihrigen: und wenn jemand eine solche traurige Vergleichung anstellen konnte, so wurde er sich an einem so erhabenen Beisspiele gestärkt und erquickt fühlen.

Ja! — wir kehren zu unserer ersten Betrachtung zurud — bas ift ber Borzug ebler Naturen, baß ihr Hinscheiben in hohere Regionen segnend wirkt, wie ihr Verweilen auf ber Erde; baß fie uns von dorther, gleich Sternen, entgegen leuchten, als Richtpuncte, wohin wir unsern Lauf bei einer nur zn oft durch Sturme unterbrochenen Fahrt zu richten haben; daß biejenigen, zu denen wir uns als zu Bohlwollenden und Hulfreichen im Leben hinwendeten, nun die sehnssuchtsvollen Blicke nach sich ziehen, als Bollendete, Selige.

3 u

brüberlichem Anbenten
Wielands
1813.

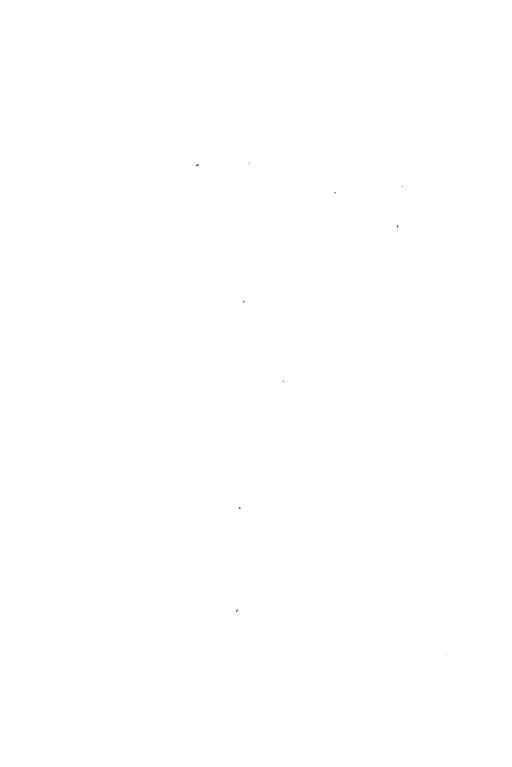

Durchlauchtigster Protector, Sehr ehrmurdiger Meister, Berehrungemurdigste Anwesende!

Db es gleich dem Ginzelnen unter feiner Bedingung geziemen will, alten ehrwurdigen Gebrauchen fich entgegen zu ftellen, und bas, was unfere weisen Borfahren beliebt und angeordnet, eigenwillig zu verandern, fo wurde ich doch, stande mir der Zauberstab wirklich zu Gebote, den die Muse unserm abgeschiedenen Freunde gei= ftig anvertraut, ich murde diese gange duftere Umgebung augenblicklich in eine heitere verwandeln: dieses Kinstere mufte fich gleich vor Ihren Augen erhellen, und ein fest= lich geschmudter Saal mit bunten Teppichen und munteren Rrangen, fo froh und flar ale bas Leben unferes Freundes, follte vor Ihnen erscheinen. Da mochten bie Schopfungen feiner blubenden Phantafie Ihre Augen, Ihren Geist anziehn, der Olymp mit feinen Gottern, eingeführt durch die Musen, geschmudt durch die Gragien, follte gum lebendigen Beugniß bienen, bag berjenige, der in fo beiterer Umgebung gelebt, und diefer Beiterkeit gemaß auch von uns geschieben, unter bie

gludlichsten Menschen ju zählen, und feinesweges mit Alage, sondern mit Ausbruck der Freude und bes Jubels zu bestatten fep.

Was ich jedoch den außern Sinnen nicht darstellen kann, sen den innern dargebracht. Achtzig Jahre; wie viel in wenigen Splben! Wer von uns wagt es, in der Geschwindigkeit zu durchlaufen und sich zu vergegenwarztigen, was so viele Jahre, wohl angewandt, bedeuten? Wer von uns mochte behaupten, daß er den Werth eines, in jedem Betracht vollständigen, Lebens sogleich zu erzmessen und zu schäsen wisse?

Begleiten wir unsern Freund auf dem Stufengange seiner Tage, sehen wir ihn als Anaben, Jungling, Mann und Greis, so finden wir, daß ihm das ungemeine Glud zu Theil ward, die Bluthe einer jeden dieser Jahreszeiten zu pfluden; denn auch das hobe Alter hat seine Bluthe, und auch dieser auf das heiterste sich zu freuen war ihm gegonnt. Nur wenig Monate sind es, als die verbundenen Brüder ihre geheimnisvolle Sphinx für ihn mit Rosen bekränzten, um auszudrüden, daß wenn Anakreon, der Greis, seine erhöhte Sinnlichkeit mit leichten Rosenzweigen zu schmuden unternahm, die sittliche Sinnlichkeit, die gemäßigte, geistreiche Lebensfreube unseres Edlen einen reichen, gedrängt gewundenen Aranz verdiene.

Wenige Wochen find es, daß diefer treffliche Freund noch unfern Busammenfunften nicht nur beimobnte, fon-

bern auch in ihnen thatig wirkte. Er hat seinen Ausgang aus dem Irdischen durch unsern Kreis hindurch genommen; wir waren ihm auch noch zuletzt die Nachsten, und wenn das Vaterland, so wie das Ausland, sein Ansbenken fepert, wo sollte dieß früher und kräftiger gesschehen, als bei uns!

Den ehrwurdigen Geboten unserer Meister habe ich mich daher nicht entziehen durfen, und spreche in diefer angesehenen Bersammlung zu seinem Undenken um so lieber einige Borte, ale fie fluchtige Borlaufer fenn konnen beffen, mas funftig die Belt, mas unfere Berbruderung fur ihn thun wird. Diefe Gefinnung ift's, diefe Absicht, um berentwillen ich mir ein geneigtes Gebor erbitten barf; und wenn dasjenige, mas ich mehr aus einer fast vierzig Jahre gepruften Meigung, als aus rednerischer Ueberlegung, keineswegs in gehöriger Berbindung, fonbern vielmehr in furgen Gagen, ja sprungweise vortrage, weder des Gefenerten, noch der Kenernden murdig erscheinen burfte, so muß ich bemerken, baf bier nur eine Borarbeit, ein Entwurf, ja nur der Inhalt und wenn man will, Marginalien eines fünftigen Werks zu erwarten fenen. Und fo werde benn, ohne weiteres Baubern, ju dem uns fo lieben, werthen, ja beiligen Begenftand geschritten!

Bieland war in ber Nahe von Biberach, einer kleis nen Reichsstadt in Schwaben, 1733 geboren. Gein Bater, ein epangelischer Geiftlicher, gab ihm eine forg-

faltige Erziehung und legte bei ihm ben erften Grund ber Schulkenntniffe. hierauf ward er nach Rlofter Bergen an der Elbe gesendet, wo eine Erziehungs = und Lehrans stalt, unter der Aufsicht des wahrhaft frommen Abtes Steinmet, in gutem Rufe ftand. Bon ba begab er fid) auf die Universitat zu Tubingen, sobann lebte er einige Zeit als Sauslehrer in Bern, mard aber balb nach Burich ju Bobmern gezogen, ben man in Subbeutichland, wie Gleimen nachher in Nordbeutschland, die Bebamme des Genies nennen konnte. Dort überließ er sid) gang ber Lust, welche das Selbsthervorbringen der Jugend verschafft, wenn bas Talent unter freundlicher Unleitung fich ausbildet, ohne daß bie hoberen Kordes rungen der Rritik babei zur Sprache kommen. entwuchs er bald jenen Berhaltniffen, tehrte in feine Baterstadt gurud, und ward von nun an fein eigner Lehrer und Bildner, indem er auf bas raftlofeste feine literarifch= poetische Reigung fortsette. Die mechanischen Umtegeschäfte eines Borftehers ber Canglen raubten ihm zwar Beit, aber nicht Luft und Muth, und damit ja fein Geift in fo engen Berhaltniffen nicht verkummerte, murbe er bem in ber Nabe beguterten Grafen Stadion, Churfürstlich Mainzischem Minister, bekannt. In diesem angesehenen, mobleingerichteten Saufe wehte ihn zuerft bie Belt = und hofluft an; innere und außere Staats: verhaltniffe blieben ihm nicht fremb, und ein Gonner für bas ganze Leben ward ihm ber Graf. Sierdurch blieb

er dem Churfursten von Mainz nicht unbekannt, und als unter Emmerich Joseph die Akademie zu Erfurt wieser belebt werden sollte, so berief man unsern Freund bahin; und bethätigte dadurch die duldsamen Gesinnungen, welche sich über alle christlichen Religionsverwandeten, ja über die ganze Menschheit, vom Anfange des Jahrhunderts her verbreitet.

Er konnte nicht lange in Erfurt wirken, ohne der Herzogin Regentin von Weimar bekannt zu wersten, wo ihn der für alles Gute so thätige Carl von Dalberg einzuführen nicht ermangelte. Ein auslangend bildender Unterricht ihrer fürstlichen Sohne war das Hauptaugenmerk einer zärtlichen, selbst hochst gebildeten Mutter, und so ward er herüber berufen, damit er seine literarischen Talente, seine sittlichen Borzüge zum Besten bes fürstlichen Hauses, zu unserm Wohl und zum Wohl bes Ganzen verwendete.

Die ihm nach Bollendung des Erziehungsgeschäfstes zugesagte Ruhe wurde ihm sogleich gegeben, und als ihm eine mehr als zugesagte Erleichterung seiner häuslichen Umstände zu Theil ward, führte er seit beis nah vierzig Jahren ein, seiner Natur und seinen Bunsschen völlig gemäßes Leben.

Die Wirkungen Wielands auf das Publicum waren ununterbrochen und dauernd. Er hat sein Zeitalter sich zugebildet, dem Geschmack seiner Jahresgenoffen so wie ihrem Urtheil eine entschiedene Richtung gegeben, berges stalt, daß seine Berdienste schon genugsam erkannt, geschätzt, ja geschildert sind. In manchem Werte über Deutsche Literatur ist so ehrenvoll als finnig über ihn gesprochen; ich gedenke nur beffen, was Kattner, Eschenburg, Manso, Gichhorn von ihm gerühmt haben.

Und woher kam die große Wirkung, welche er auf die Deutschen ausübte? Sie war eine Folge ber Tüchtigkeit und der Offenheit seines Besens. Mensch und Schriftsteller hatten sich in ihm ganz durchbrungen, er dichtete als ein Lebender und lebte dichtend. In Bersen und Prosa verhehlte er niemals was ihm augenblicklich zu Sinne, wie es ihm jedesmal zu Muthe sen, und so schrieb er auch urtheilend und urtheilte schreibend. Aus der Fruchtbarfeit seines Geistes entquoll die Fruchtbarfeit seiner Feder.

Ich bediene mich bes Ausbrucks Feber nicht als einer rednerischen Phrase; er gilt hier ganz eigentlich, und wenn eine fromme Verehrung manchem Schriftsteller badurch huldigte, daß sie sich eines Riels, womit er seine Werke gebildet, zu bemächtigen suchte, so durfte ber Riel, dessen sich Wieland bediente, gewiß vor vielen dies ser Auszeichnung wurdig seyn. Denn daß er alles mit eigener Hand und sehr schon schrieb, zugleich mit Freibeit und Vesonnenheit, daß er das Geschriebene immer vor Augen hatte, sorgfältig prufte, veränderte, besserte, unverdrossen bildete und umbildete, ja nicht mide ward.

Werke von Umfang wiederholt abzuschreiben, dieses gab seinen Productionen das Zarte, Zierliche, Fasliche, das Natürlichelegante, welches nicht durch Bemühung, sonbern durch heitere, genialische Aufmerksamkeit auf ein schon fertiges Werk hervorgebracht werden kann.

Diese sorgfältige Bearbeitung seiner Schriften entsprang aus einer frohen Ueberzeugung, welche zu Ende
feines Schweizerischen Aufenthaltes in ihm mag hervorgetreten seyn, als die Ungeduld des Hervorbringens sich
in etwas legte, und der Bunsch, ein Bollendetes dem Gemeinwesen darzubringen, entschiedener und beutlicher rege ward.

Da nun bei ihm der Mann und der Dichter Eine Person ausmachten, so werden wir, wenn wir von jenem reden, auch diesen zugleich schildern. Reizbarkeit und Beweglichkeit, Begleiterinnen dichterischer und rednerisscher Talente, beherrschten ihn in einem hohen Grade; aber eine mehr angebildete als angeborne Mäßigung hielt ihnen das Gleichgewicht. Unser Freund war des Enthussiasmus im höchsten Grade fähig, und in der Jugend gab er sich ihm ganz hin, und dieses um so lebhafter und anhaltender, als jene schwe Zeit, in welcher der Jungsling den Werth und die Würde des Vortresslichsten, es sep erreichbar oder unerreichbar, in sich fühlt, für ihn sich durch mehrere Jahre verlängerte.

Jene frohen, reinen Gefilde der goldenen Beit, jene Paradiefe ber Unschuld, bewohnte er langer als andere.

Sein Geburtshaus, wo ein gebilbeter Geiftlicher als Bater maltete, bas uralte, an ben Ufern ber Elbe linbenumgebene Rlofter Bergen, wo ein frommer Lebrer patriarchalisch wirkte, bas in seinen Grundformen noch flosterliche Tubingen, jene einfachen Schweizerwohnungen, umraufcht von Bachen, befvult von Seen, umschlossen von Relsen; überall fand er fein Delphi wieber; überall die Haine, in denen er, als ein schon erwachsener gebildeter Jungling, noch immer schwelgte. Dort zogen ihn die Denkmale machtig an, die uns von ber mannliden Unschuld der Griechen hinterlaffen find. Arafpes und Panthea und gleich bobe Gestalten lebten in ihm auf, er fühlte den Platonischen Geift in fich meben, er fühlte, daß er deffen bedurfte, um jene Bilber fur fich und fur andere wiederherzustellen, und biefes um fo eber, ale er nicht sowohl bichterische Schattenbilber hervorrufen, sondern vielmehr wirklichen Wefen einen fittlichen Ginfluß zu verschaffen hoffte.

Aber gerade daß er so lange in diesen hoheren Res gionen zu verweilen das Glud hatte, daß er alles was er dachte, fühlte, in sich bildete, traumte, wähnte, lange Zeit für die vollkommenste Wirklichkeit halten durfte, chen dieses verbitterte ihm die Frucht, die er von dem Baum des Erkenntnisses zu pfluden endlich genothigt ward.

Wer kann bem Conflict mit der Außenwelt entgehen? Auch unfer Freund wird in diesen Streft hineingezogen; ungern ungern läßt er sich burch Erfahrung und Leben widers sprechen, und da ihm nach langem Sträuben nicht gezlingen will, jene herrlichen Gestalten mit denen der gezmeinen Welt, jenes hohe Wollen mit den Bedürfnissen bes Tags zu vereinigen, entschließt er sich, das Wirkzliche für das Nothwendige gelten zu lassen, und erklärt das ihm bisher Wahrzeschienene für Phantasterep.

Aber auch bier zeigt fich die Gigenthumlichkeit. Die Energie feines Geiftes bewundernsmurdig. Bei aller Lebensfulle, bei fo ftarfer Lebensluft, bei herrlichen innern Unlagen, bei redlichen geiftigen Bunfchen und Absichten, fuhlt er fich von der Welt verlett und um feine größten Schatze bevortheilt. Nirgende fann er nun mehr in der Erfahrung wiederfinden, mas so viele Jahre fein Glud gemacht hatte, ja der innigste Bestand seines Lebens gewesen war; aber er verzehrt sich nicht in eitlen Rlagen, beren wir in Profa und Berfen von anbern fo viele tennen; fondern er entschließt fich gur Gegenwirkung. VEr fundigt allem, mas fich in ber Wirklichkeit nicht immer nachweisen lagt, ben Rrieg an, zu= vorderst also der Platonischen Liebe, sodann aller dogmatiffrenden Philosophie, besonders den beiden Extremen, ber Stoifchen und Onthagoreischen. Unverschnlich arbeitet er ferner dem religibsen Kanatismus und allem, was dem Berftande excentrisch erscheint, entgegen.

Aber sogleich überfällt ihn die Sorge, er möge zu weit gehen, er möge selbst phantastisch handeln, und nun Goeise's Werte. XXXII. 20.

beginnt er zugleich einen Kampf gegen die gemeine Birklichkeit. Er lehnt sich auf gegen alles, was wir unter
dem Wort Philisteren zu begreifen gewohnt sind, gegen
stockende Pedanteren, kleinstädtisches Wesen, kummerliche außere Sitte, beschränkte Kritik, falsche Spridigkeit, platte Behaglichkeit, anmaßliche Wurde, und wie
diese Ungeister, deren Name Legion ist, nur alle zu bezeichnen senn mogen.

Sierbei verfährt er burchaus genfalisch, ohne Borfet und Selbstbewußtseyn. Er findet fich in der Klemme zwischen dem Denkbaren und dem Birklichen, und indem er beide zu gewältigen oder zu verbinden Mäßigung amrathen muß, so muß er selbst an fich halten, und, indem er gerecht seyn will, vielseitig werden.

Die verständige reine Rechtlichkeit ebler Englander und ihre Wirkung in der sittlichen Welt, eines Abbison, eines Steele, hatten ihn schon langst angezogen; nun findet er aber in dieser Genoffenschaft einen Mann, deffen Sinnesart ihm weit gemäßer ift.

Shaftesbury, ben ich nur zu nennen brauche, um jedem Gebildeten einen trefflichen Denker in's Gebachtniß zu rufen, Shaftesbury lebte zu einer Zeit, we in der Religion seines Baterlandes manche Bewegung vorging; wo die herrschende Kirche mit Gewalt die Andersgesinnten zu bezähmen dachte. Auch den Staat, die Sitten bedrohte manches, was einen Berftandigen, Bohldenkenden in Sorge setzen muß. Gegen alles die

fes, glaubte er, fen am beften durch Frohfinn zu wirken: nur bas, mas man mit Beiterfeit anfebe, werbe man recht feben, mar feine Meinung. Ber mit Beiterfeit in feinen eigenen Busen schauen konne, muffe ein auter Darauf komme alles an, und alles übrige Mann fenn. Gute entspringe baber. Geift, Big, Sumor feven bie achten Organe, womit ein folches Gemuth die Welt ans Alle Gegenstände, selbst die ernsteften, mußten eine folche Rlarheit und Freiheit vertragen, wenn fie nicht mit einer nur anmaglichen Burde prunkten, fonbern einen achten, die Probe nicht schenenden Werth in fich selbst enthielten. Bei diesem geiftreichen Berfuch. bie Gegenftanbe zu gewältigen, konnte man nicht um= bin, fich nach entscheidenden Behörden umzusehen, und so ward einerseits der Menschenverstand über den Inhalt, und der Geschmack über die Art des Bortrage gum Riche ter gefett.

An einem folchen Manne fand nun unfer Wieland nicht einen Borganger, dem er folgen, nicht einen Gesnoffen, mit dem er arbeiten sollte, sondern einen wahrshaften alteren Zwillingebruder im Geiste, dem er vollskommen glich, ohne nach ihm gebildet zu sepn; wie man denn von Menachmen nicht sagen konnte, welcher das Original, und welcher die Copie sep.

Bas jener, in einem hoheren Stande geboren, an zeitlichen Mitteln mehr begabt, durch Reisen, Aemter, Beltumficht mehr begunftigt, in einem weiteren Rreise,

ju einer ernsteren Zeit, in dem meerumstoffenen England leistete, eben dieses bewirkte unser Freund von einem anfangs sehr beschränkten Punct aus, durch eine beharrliche Thätigkeit, durch ein stetiges Wirken in seinem, überall von Land und Bergen umgränzten Baten lande, und das Resultat davon war, damit wir und bei unserm gedrängten Vortrage eines kurzen, aber allgemein verständlichen Wortes bedienen, jene Popularphis losophie, wodurch ein praktisch geübter Sinn zum Unthil über den moralischen Werth der Dinge, so wie über ihren ästhetischen zum Richter bestellt wird.

Diefe, in England verbereitet und auch in Deutsch land durch Umftande gefordert, ward alfe burch bichtes rische und gelehrte Werke, ja durch's Leben selbst, von unserm Freunde, in Gesellschaft von unzähligen Bohle gesinnten verbreitet.

Haben wir jedoch, in sofern von Ansicht, Gefinnung, Uebersicht die Rede seyn kann, Shaftesbury und Mies land vollkommen ahnlich gefunden, so war doch dieser jenem an Talent weit überlegen; benn was der Englander verständig lehrt und wünscht, das weiß der Dentssche, in Versen und Prosa, dichterisch und rednerisch auszusühren.

Bu biefer Ausführung aber mußte ihm die Frangosis schandlungsweise am meisten zusagen. Beiterkeit, With, Geist, Eleganz ift in Frankreich schon vorhanden; seine blubende Einbildungskraft, welche sich jest nur

mit leichten und frohen Gegenständen beschäftigen will, wendet sich nach den Feen = und Rittermahrchen, welche ihm die größte Freiheit gewähren. Auch hier reicht ihm Frankreich in der Lausend und Einen Nacht, in der Romanenbibliothek schon halb verarbeitete zugerichtete Stoffe, indessen die alten Schäße dieses Fachs, welche Deutschland besigt, noch roh und ungenießbar dalagen.

Gerade diese Gedichte sind es, welche Wielands Ruhm am meisten verbreiteten und bestätigten. Ihre Munterkeit fand bei jederman Eingang, und selbst die ernsteren Deutschen ließen sie sich gefallen: denn alle diese Werke traten wirklich zur rechten und günstigen Zeit hervor. Sie waren alle in dem Sinne geschrieben, den wir oben entwickelt haben. Oft unternahm der glückliche Dichter das Kunststuck, ganz gleichgültigen Stoffen durch die Bearbeitung einen hohen Werth zu geben, und wenn es nicht zu läugnen ist, daß er bald den Versstand über die höheren Kräfte, bald die Sinnlichkeit über die sittlichen triumphiren läßt, so muß man doch auch gestehen, daß am rechten Ort alles, was schone Seelen nur zieren mag, die Oberhand behalte.

Früher, wo nicht als alle, doch als die meisten dies fer Arbeiten, mar die Uebersetzung Shakespear's. Wieland fürchtete nicht, durch Studien seiner Originas licat Eintrag zu thun, ja schon früh war er überzeugt, daß, wie durch Bearbeitung schon bekannter Stoffe, so auch durch Uebersetzung vorhandener Werke, ein lebhafs ter reicher Geift die beste Erquidung fande.

Shakespearn zu übersetzen, war in jenen Tagen ein kühner Gebanke, weil selbst gebildete Literatoren die Möglichkeit laugneten, daß ein solches Unternehmen geslingen könne. Wieland übersetzte mit Freiheit, erhaschte den Sinn seines Autors, ließ bei Seite, was ihm nicht übertragbar schien, und so gab er seiner Nation einen allgemeinen Begriff von den herrlichsten Werken einer andern, seinem Zeitalter die Einsicht in die hohe Wibdung vergangener Jahrhunderte.

Diese Uebersetzung, so eine große Wirtung fie in Deutschland hervorgebracht, scheint auf Biefand selbst wenig Einfluß gehabt zu haben. Er stand mit seinem Autor allzusehr in Widerstreit, wie man genugsam ertennt aus den übergangenen und ausgelaffenen Stellen, mehr noch aus den hinzugefügten Noten, aus welchen die Franzbsische Sinnesart hervorblickt.

Anderseits aber sind ihm die Griechen, in ihrer Massigung und Reinheit, hochst schätzbare Muster. Er fühlt sich mit ihnen durch Geschmack verbunden; Reisgion, Sitten, Verfassung, alles gibt ihm Anlaß, seine Vielseitigkeit zu üben, und da weder die Götter, noch die Philosophen, weder das Volk noch die Volker, so wenig als die Staats und Kriegsleute sich unter einam der vertragen, so sindet er überall die erwünschteste Geslegenheit, indem er zu zweiseln und zu scherzen scheint,

feine billige, bulbfame, menschliche Lehre wiederhoft einzuscharfen.

Bugleich gefällt er fich, problematische Charaktere barzustellen, und es macht ihm z. B. Bergnugen, ohne Rudficht auf weibliche Reuschheit, bas Liebenswurdige einer Musarion, Lais und Phryne hervorzuheben, und ihre Lebensweisheit über die Schulweisheit der Philosophen zu erhöhen.

Aber auch unter diesen findet er einen Mann, den er als Repräsentanten seiner Gesinnungen ausbilden und barftellen kann, ich meine Aristippen. Hier sind Philossophie und Weltgenuß durch eine kluge Begränzung sobeiter und wünschenswerth verbunden, daß man sich als Witlebender in einem so schonen Lande, in so guter Gessellschaft zu finden wünscht. Man tritt so gern mit diessem unterrichteten, wohldenkenden, gebildeten, frohen Wenschen in Verbindung, ja man glaubt, so lange man in Gedanken unter ihnen wandelt, auch wie sie gestintt zu sen, wie sie zu denken.

In diesen Bezirken erhielt sich unser Freund butch forgfältige Borübungen, welche dem Uebersetzer noch mehr als dem Dichter nothwendig sind; und so entstand der Deutsche Lucian, der uns den Griechischen um beste lebhafter darstellen mußte, als Berkasser und Uebersetzer für wahrhafte Geistesverwandte gelten konnen.

Ein Mann von folden Talenten aber, predige et auch noch fo fehr bas Gebuhrende, wird fich boch manche

mal versucht fühlen, bie Linie bes Unständigen und Schicklichen zu überschreiten, da von jeher das Genie solche Wagstücke unter seine Gerechtsame gezählt hat. Diesen Trieb befriedigte Wieland, indem er sich dem kuhnen, außerordentlichen Aristophanes anzugleichen suchte, und die eben so verwegnen als geistreichen Scherze durch eigne angeborne Grazie gemildert überzutragen wußte.

Freilich war zu allen diesen Darstellungen auch eine Einficht in die hobere bilbende Runft nothig, und ba unserm Kreund niemals das Anschauen jener überbliebe nen alten Meisterwerke gegonnt ward, so suchte er burch ben Gebanken fich zu ihnen zu erheben, fie burch bie Einbildungefraft ju vergegenwärtigen, bergeftalt, baß man bewundern muß, wie der vorzügliche Geift fich auch von dem Entfernten einen Begriff ju machen weiß, ig es wurde ihm vollkommen gelungen fenn, batte ibn nicht eben seine lobenswerthe Bebutsamkeit abgehalten, ents ichiebene Schritte ju thun; benn bie Runft überhaupt, besonders aber die der Alten, lagt fich ohne Enthufiasmus weber faffen noch begreifen. Ber nicht mit Erstaunen und Bewunderung anfangen will, ber findet nicht ben Zugang in bas innere Beiligthum. Unfer Freund aber war viel zu bedachtig, und wie batte er auch in diesem einzigen Falle eine Ausnahme von feiner allgemeinen Lebeneregel machen follen?

Mar er jedoch mit ben Griechen burch Geschmad

sah verwandt, so war er es mit ben Romern noch mehr burch Gesinnung. Nicht baß er sich durch republicanisschen ober patriotischen Eiser hatte hinreißen lassen, sons bern er sindet, wie er sich den Griechen gewissermaßen nur andichtete, unter den Romern wirklich seines Gleischen. Horaz hat viel Aehnliches von ihm; selbst kunstreich, selbst Hoss und Weltmann ist er ein verständiger Beurtheiler des Lebens und der Kunst; Cicero, Philossoph, Redner, Staatsmann, thätiger Bürger, und beide aus unscheinbaren Anfängen zu großen Würden und Ehren gelangt.

Wie gern mag sich unser Freund, indem er sich mit den Werken dieser beiden Manner beschäftigt, in ihr Jahrhundert, in ihre Umgebungen, zu ihren Zeitgenofsen versetzen, um uns ein anschauliches Vild jener Bergangenheit zu übertragen, und es gelingt ihm zum Ersstaunen. Vielleicht konnte man im Ganzen mehr Wohlzwollen gegen die Menschen verlangen, mit denen er sich beschäftigt, aber er fürchtet sich so sehr vor der Partenslichkeit, daß er lieber gegen sie als für sie Parten nehmen mag.

Es gibt zwen Uebersetzungsmaximen: bie eine verslangt, daß der Autor einer fremden Nation zu uns herziber gebracht werde, dergestalt, daß wir ihn als den unsrigen ansehen konnen; die andere hingegen macht an uns die Forderung, daß wir uns zu dem Fremden hinsüber begeben und uns in seine Zustände, seine Sprach-

weise, seine Eigenheiten finden sollen. Die Borguge von beiden find durch musterhafte Beispiele allen gebildeten Menschen genugsam bekannt. Unser Freund, ber auch hier ben Mittelweg suchte, war beide zu verbinden ber mucht, doch zog er als Mann von Gefühl und Geschmad in zweiselhaften Fallen die erste Marime vor.

Niemand hat vielleicht so innig empfunden, welch verwideltes Geschäft eine Ueberfepung fen, als er. Bie tief mar er überzeugt, daß nicht das Wort, sonbern bet Man betrachte, wie er in feinen Ginleis Ginn belebe. tungen und erft in die Beit zu verseten und mit ben Derfonen vertraut zu machen bemubt ift, wie er alebann feinen Autor auf eine uns ichon befannte, unferem Sinn und Dhr vermandte Beife fprechen lagt, und gulett noch manche Ginzelheit, welche bunkel bleiben, 3weifel erregen, anftogig werden tonnte, in Roten ausznlegen und zu beseitigen sucht. Durch biese brenfache Bemis bung fieht man recht wohl, hat er fich erft feines Gegens standes bemåchtigt, und so gibt er fich benn auch bie redlichste Dube, uns in den Kall zu feten, baß feine Einsicht uns mitgetheilt werbe, auf bag wir auch ben Genuß mit ihm theilen.

Ob er nun gleich mehrerer Sprachen machtig war, so hielt er sich boch fest an die beiben, in benen und der Werth und die Burbe der Borwelt am reinsten überliefert ist. Denn so wenig wir laugnen wollen, daß aus ben Fundgruben anderer alten Literaturen mancher Schat

gefordert worden und noch zu fordern ift, so wenig wird man uns widersprechen, wenn wir behaupten, die Sprache ber Griechen und Romer habe uns bis auf den heutigen Tag koftliche Gaben überliefert, die an Gehalt dem übrigen Besten gleich, der Form nach allem andern vorzuziehen sind.

Die Deutsche Reichsverfassung, welche so viele kleine Staaten in sich begriff, ahnlichte barin der Griechischen. Die geringste, unscheinbare, ja unsichtbare Stadt, weil sie ein eignes Interesse hatte, mußte solches in sich hezgen, erhalten und gegen die Nachbarn vertheidigen. Dasher war ihre Jugend frühzeitig aufgeweckt und aufgesfordert über Staatsverhältnisse nachzudenken. Und so war auch Wieland, als Canzlepverweser einer der kleinsten Reichsstädte, in dem Fall, Patriot und im bessern Sinne Demagog zu seyn; wie er denn einmal über einen solchen Gegenstand die zeitige Ungnade des benachbarten Grafen Stadion, seines Sduners, lieber auf sich zu ziehen, als unpatriotisch nachzugeben, die Entschlies sung faßte.

Schon sein Agathon belehrt uns, daß er auch in dies fem Fache geregelten Gesinnungen den Borzug gab, indeß gewann er doch Gegenständen so viel Antheil ab, daß alle seine Beschäftigungen und Neigungen in der Folge ihn nicht hinderten, über dieselben zu denken. Bessonbere fühlte er sich auf & neue dazu aufgefordert, als

er fich einen bebeutenben Ginfluß auf bie Bilbung hoffnungevoller Fürsten versprechen durfte.

Aus allen den Werken, die er in dieser Art geliefert, tritt ein weltburgerlicher Sinn hervor, und da fie in einer Zeit geschrieben sind, wo die Macht der Alleinherrsschaft noch nicht erschüttert war, so ist sein Hauptgesschäft, den Machthabern ihre Pflichten bringend vorzusstellen und sie auf das Gluck hinzuweisen, das sie in dem Gluck der Ihrigen sinden sollten.

Nun aber trat die Epoche ein, in der eine aufgeregte Nation alles bisher Bestandene niederriß und die Geister aller Erdbewohner zu einer allgemeinen Gesetzgebung zu berufen schien. Auch hierüber erklart er sich mit umsichtiger Bescheidenheit und sucht durch verständige Borstellungen, die er unter maucherlei Formen verkleidet, irgend ein Gleichgewicht in der bewegten Menge hervorzubringen. Da aber der Tumult der Anarchie immer heftiger wird, und eine freiwillige Bereinigung der Masse undenkbar erscheint, so ist er der Erste, der die Einherrsschaft wieder anrath und den Mann bezeichnet, der das Wunder der Wiederherstellung vollbringen werde.

Bebenkt man nun hiebei, bag unser Freund uber biese Gegenstände nicht etwa hinterbrein, sondern gleichzeitig geschrieben, und als herausgeber eines vielgelese nen Journals Gelegenheit hatte, ja gendthigt war, sich monatlich aus bem Stegreife vernehmen zu laffen, so

wi.b berjenige, ber seinem Lebensgange chronologisch zu folgen berufen ift, nicht ohne Bewunderung gewahr merben, mit welcher Aufmerksamkeit er ben raschen Begebenheiten des Tage folgte und mit welcher Rlugheit er fich als ein Deutscher und als ein benkender theilnehmenber Mann durchaus benommen hat. Und hier ift es ber Drt, ber fur Deutschland so wichtigen Zeitschrift, bes Deutschen Mercure, ju gedenken. Diefes Unternehmen mar nicht bas erfte in seiner Urt, aber boch zu jener Zeit neu und bedeutend. Ihm verschaffte sogleich ber Name bes Berausgebers ein großes Butrauen: benn bag ein Mann, ber felbst bichtete, auch die Gedichte anderer in bie Belt einzuführen versprach, bag ein Schriftsteller, bem man fo berrliche Berke verdankte, felbit urtheilen. feine Meinung bffentlich bekennen wollte, dieß erregte bie größten Soffnungen. Auch versammelten sich werthvolle Manner bald um ihn her, und diefer Berein vorzüglicher Literatoren wirfte fo viel, daß man durch mehrere Jahre bin fich bes Mercurs als Leitfabens in unferer Literargeschichte bedienen fann. Auf bas Dublicum iberhaupt mar die Wirkung groß und bedeutend; benn wenn auf ber einen Seite bas Lesen und Urtheilen über eine größere Maffe sich verbreitete, fo ward auch die Luft, sich augenblicklich mitzutheilen, bei einem jeden rege, der irgend etwas ju geben hatte. Mehr als er er= martete und verlangte, floß bem Berausgeber gu; fein Glud wedte Nachahmer, abnliche Zeitschriften entstanben, die erst monatlich, dann wochens und tagmeise sich in's Publicum brangten und endlich jene Babylonische Berwirrung hervorbrachten, von der wir Zeuge waren und sind, und die eigentlich daher entspringt, daß jeders man reden und niemand horen will.

Was den Werth und die Burde des Deutschen Merscurs viele Jahre durch erhielt, war die dem Herausgeber desselben angeborne Liberalität. Wieland war nicht zum Partenhaupt geschaffen; wer die Mäßigung als Hauptsmarime anerkennt, darf sich keiner Einseitigkeit schuldig machen. Was seinen regen Geist aufreizte, suchte er durch Menschenverstand und Geschmack dei sich selbst in's Gleiche zu bringen, und so behandelte er auch seine Witzarbeiter, für die er sich keineswegs enthusiasmirte; und wie er die von ihm so hoch geachteten alten Autoren, im dem er sie mit Sorgfalt übersetze, doch bfters in den Noten zu bekriegen pslegte, so machte er auch oft gesschätze, ja geliebte Mitarbeiter durch mißbilligende Nosten verdrießlich, ja sogar abwendig.

Schon früher hatte unfer Freund wegen größerer und kleinerer Schriften gar mande Anfechtung leiden muffen, um so weniger konnte es ihm als herausgeber einer Zeits schrift an literarischen Fehden ermangeln. Aber auch hier beweis't er sich als immer derselbe. Ein solcher Feberfrieg darf ihm niemals lange dauern, und wie sich's einigermaßen in die Länge ziehen will, so läßt er dem

Gegner das lette Wort, und geht feines gewohnten Pfades.

Muslander baben icharffinnig bemerkt, baf Deutsche Schriftsteller weniger ale Die Autoren anderer Nationen auf bas Publicum Rucksicht nehmen, und bag man bas her in ihren Schriften den Menschen, der fich selbst ausbildet, den Meuschen, der fich felbst etwas zu Danke machen will, und folglich den Charafter beffelben, gar bald abnehmen tonne. Diese Eigenschaft haben wir schon oben Wielanden besonders zugeschrieben, und es - wird um fo intereffanter fenn, feine Schriften wie fein Leben in diesem Sinne zu reihen und zu verfolgen, als man früher und fpater den Charafter unferes Freundes aus eben diesen Schriften verbachtig zu machen suchte. Gar viele Menschen sind noch jett an ihm irre, weil sie fich vorstellen, der Bielseitige muffe gleichgultig und ber Bewegliche mankelmuchig fenn. Man bedenkt nicht, daß der Charakter fich nur durchaus auf's Praktische be-Mur in dem, mas der Mensch thut, ju thun fortfahrt, worauf er beharrt, darin zeigt er Charafter, und in diesem Sinne hat es feinen festern, sich felbst immer gleichern Mann gegeben als Bieland. fich der Mannichfaltigkeit seiner Empfindungen, der Beweglichkeit feiner Gedanken überließ, keinem einzelnen Eindrud Berrichaft über fich erlauben wollte, fo zeigte er eben badurch die Festigkeit und Sicherheit seines Sinnes. Der geiffreiche Mann fpielte gern mit feinen Meis nungen, aber, ich kann alle Mitlebenden als Zeugen auffordern, niemals mit seinen Gesinnungen. Und so erwarb er sich viele Freunde und erhielt sie. Daß er irgend einen entschiedenen Feind gehabt, ist mir nicht berkannt geworden. Im Genuß seiner dichterischen Arbeiten lebte er viele Jahre in städtischer, bürgerlicher, freundslichgeselliger Umgebung, und erreichte die Auszeichnung eines vollständigen Abdrucks seiner sorgfältig durchgeses henen Werke, ja einer Prachtausgabe derselben.

Aber er follte noch im Berbit feiner Sabre ben Gins fluß des Zeitgeistes empfinden und auf eine nicht vorzusebende Beise ein neues Leben, eine neue Jugend begin-Der Segen bes holben Friedens hatte lange Beit über Deutschland gewaltet, außere allgemeine Sicherheit und Rube traf mit ben innern, menschlichen, weltburgerlichen Gefinnungen gar ichon gufammen. Der friedliche Stabter ichien feiner Mauern nicht mehr zu bedurfen, man entzog fich ibnen, man febnte fich auf's Land. Die Sicherheit des Grundbefigers gab jederman Bertrauen, bas freie Naturleben jog jederman an, und wie ber gesellig geborne Mensch fich oftere ben fugen Trug vorbilden fann, als lebe er beffer, bequemer, frober in ber Abgesondertheit, fo schien auch Bieland, dem bereits bie hochste literarische Muße gegonnt mar, sich nach eis nem noch musenhaft ruhigern Aufenthalt umzuseben; und als er gerade in der Rahe von Beimar fich ein Landgut zuzueignen Belegenheit und Rrafte fand, faßte er

ben Entschluß, daselbst den Rest seines Lebens zuzubringen. Und hier mogen die, welche ihn bfters besucht,
welche mit ihm gelebt, umständlich erzählen, wie er gerade hier in seiner ganzen Liebenswürdigkeit erschien, als
Haus= und Familienvater, als Freund und Gatte, besonders aber, weil er sich den Menschen wohl entziehen,
die Menschen ihn aber nicht entbehren konnten, wie er
als gastfreier Wirth seine geselligen Tugenden am anmuthigsten entwickelte.

Indef ich nun jungere Freunde zu dieser idnllischen Darstellung auffordere, so muß ich nur furz und theilnehmend gedenken, wie diese landliche Beiterkeit burch das hinscheiden einer theuern mitwohnenden Freundin und dann durch den Tod feiner werthen, forgfamen Lebenegefährtin getrübt worden. Er legt diese theueren Reste auf eignem Grund und Boden nieder, und indem er fich entschließt, die fur ihn allzusehr verflochtene land= wirthschaftliche Besorgung aufzugeben, und sich des einige Sahre froh genoffenen Grundbefiges zu entaußern, fo behalt er fich doch den Platz, den Raum zwischen bei= ben Geliebten vor, um dort auch feine ruhige Statte gu Und dorthin haben denn die verehrten Bruder ihn begleitet, ja gebracht, und dadurch seinen schonen und anmuthigen Willen erfüllt, daß die Nachkommen feinen Grabhugel in einem lebendigen Saine besuchen und heiter verehren follten.

Nicht ohne hobere Beranlaffung aber kehrte ber Gotthe's Bette. XXXII. Bb. 17

Freund nach der Stadt zuruck; benn das Berhältniß zu seiner großen Gbnnerin, der Herzogin Mutter, hatte ihm jenen ländlichen Aufenthalt mehr als einmal verdüsstert. Er fühlte nur zu sehr, was es ihm koste, von ihr entfernt zu sehn. Er konnte ihren Umgang nicht entbehren, und desselben doch nur mit Unbequemlichkeit und Unstatten genießen. Und so, nachdem er seine Familie bald erweitert, dald verengt, dald vermehrt, bald vers mindert, bald versammelt, bald zerstreut gesehen, zieht die erhabene Fürstin ihn in ihren nächsten Kreis. Er kehrt zurück, bezieht eine Wohnung ganz nahe der fürstlichen, nimmt Theil an dem Sommerausenthalt in Tiefurt, und betrachtet sich nun als Glied des Hauses und Hoses.

Wieland war ganz eigentlich für die größere Gesellschaft geboten, ja die größte würde sein eigentliches Element gewesen senn; denn weil er nirgends oben an stehen, wohl aber gern an allem Theil nehmen wollte, und über alles mit Mäßigung sich zu äußern geneigt war, so mußte er nothwendig als angenehmer Gesellschafter erscheinen, ja er wäre es unter einer leichtern, nicht jede Unterhaltung allzu ernst nehmenden Nation noch mehr gewesen.

Denn fein bichterisches, so wie fein literarisches Stres ben war unmittelbar auf's Leben gerichtet, und wenn er auch nicht gerade immer einen praktischen Zwed suchte, ein praktisches Ziel hatte er doch immer nah oder fern vor Augen. Daher waren seine Gedanken beständig klar, sein Ausbruck deutlich, gemeinfaßlich, und da er, bei ausgebreiteten Kenntnissen, stets an dem Interesse des Tags festhielt, demselben folgte, sich geistreich damit beschäftigte, so war auch seine Unterhaltung durchaus mannichfaltig und belebend; wie ich denn auch nicht leicht jemand gekannt habe, welcher das, was von andern Glückliches in die Mitte gebracht wurde, mit mehr Freudigkeit aufgenommen und mit mehr Lebendigkeit erzwidert hätte.

Bei dieser Art zu benken, sich und andere zu unterhalten, bei der redlichen Absicht, auf sein Zeitalter zu
wirken, verargt man ihm nun wohl nicht, daß er gegen
die neuern philosophischen Schulen einen Widerwillen
faßte. Wenn früher Kant in kleinen Schriften nur von
seinen größern Ansichten praludirte, und in heitern Formen
selbst über die wichtigsten Gegenstände sich problematisch
zu äußern schien, da stand er unserm Freunde noch nah
genug; als aber das ungeheure Lehrgebäude errichtet
war, so mußten alle die, welche sich bisher in freiem Leben, dichtend so wie philosophirend ergangen hatten, sie
mußten eine Drohburg, eine Zwingseste daran erblicken,
von woher ihre heitern Streifzüge über das Feld der Erfahrung beschränkt werden sollten.

Aber nicht allein fur den Philosophen, auch fur den

Dichter war, bei ber neuen Geiftebrichtung, fobald eine große Maffe fich von ihr hinziehen ließ, viel, ja alles Denn ob es gleich im Unfang scheinen zu befürchten. wollte, als ware die Abficht überhaupt nur auf Biffenschaft, sodann auf Sittenlehre und mas hievon gunachft abhangig ift, gerichtet, fo war boch leicht einzusehen, daß wenn man jene wichtigen Angelegenheiten bes hoberen Wiffens und bes fittlichen Sandelns, fefter ale bisber geschehen, zu begrunden dachte, wenn man dort ein strengeres, in sich mehr zusammenhangendes, aus ben Tiefen ber Menschheit entwickeltes Urtheil verlangte, baß man, fag' id), ben Geschmack auch balb auf folde Grund: fate hinweisen, und beghalb suchen murde, individuelles Gefallen, zufällige Bildung, Boltseigenheiten burchaus ju befeitigen, und ein allgemeineres Befet gur Enticheidungenorm bervorzurufen.

Dieß geschah auch wirklich, und in ber Poesie that sich eine neue Spoche hervor, welche mit unserm Freunde, so wie er mit ihr in Widerspruch stehen mußte. Bon dieser Zeit an erlebte er manches unbillige Urtheil, ohne jedoch sehr davon gerührt zu werden, und ich erwähne dieses Umstands hier ausdrücklich, weil der daraus in der Deutschen Literatur entstandene Conflict noch keines-wegs beruhigt und ausgeglichen ist, und weil ein Wohl-wollender, wenn er Wielands Verdienst schaften und sein Andenken kräftig aufrecht erhalten will, von der Lage der Dinge, von dem Herankommen so wie der Kolge der

Meinungen, von dem Charafter, den Talenten der mit= wirkenden Personen genau unterrichtet seyn mußte, die Rrafte, die Berdienste beider Theile wohl kennen,, und, um unpartenisch zu wirken, beiden Partenen gewisser= maßen angehoren.

Doch von jenen hieraus entsprungenen, kleineren oder größeren Fehden zieht mich eine ernste Betrachtung ab, ber wir uns nunmehr zu überlassen haben.

Die zwischen unsern Bergen und Hügeln, in unsern anmuthig bewässerten Thalern viele Jahre glücklich angessiedelte Ruhe war schon längst durch Ariegözüge wo nicht verscheucht, doch bedroht. Als der folgenreiche Tag ansbrach, der uns in Erstaunen und Schrecken setze, da das Schicksal der Welt in unsern Spaziergängen entschieden ward, auch in diesen schrecklichen Stunden, denen unser Freund sorglos entgegenlebte, verließ ihn das Glück nicht; denn er ward, erst durch die Vorsorge eines jungen entsschlossenen Freundes, dann durch die Ausmerksamkeit der Französsischen Gewalthaber gerettet, die in ihm den verzdienten weltberühmten Schriftsteller und zugleich ein Mitglied ihres großen wissenschaftlichen Instituts verzehrten.

Er hatte bald hierauf mit und allen ben ichmerzlichen Berluft Amaliens zu ertragen. Hof und Stadt waren eifrig bemuht, ihm jeden Ersatz zu reichen, und bald baranf ward er von zwen Kaisern mit Ehrenzeichen be-

gnabet, bergleichen er in feinem langen Leben nicht ges fucht, ja nicht einmal erwartet hatte.

Aber so wie am truben, so auch am heitern Tage war er sich selbst gleich, und er bethätigt hiedurch den Borzug zartgebildeter Naturen, beren mittlere Empfangslichkeit dem guten wie dem bbsen Geschick maßig zu bes gegnen versteht.

Am bewunderungswurdigsten jedoch erschien er, theperlich und geistig betrachtet, nach dem harten Unfall, ber ihn in so hohen Jahren betraf, als er durch den Sturz des Wagens zugleich mit einer geliebten Tochter höchlich verletzt ward. Die schmerzlichen Folgen des Falles, die Langeweile der Genesung ertrug er mit dem größten Gleichmuth, und trostete mehr seine Freunde als sich selbst durch die Aeußerung: es sen ihm niemals ein dergleichen Ungluck begegnet, und es moge den Gottern wohl billig geschienen haben, daß er auch auf diese Weise die Schuld der Menscheit abtrage. Nun genas er auch bald, indem sich seine Natur wie die eines Jünglings schnell wieder herstellte, und ward uns dadurch zum Zeugniß, wie der Jartheit und Reinheit auch eine hohe physische Kraft verliehen sey.

Wie sich nun seine Lebensphilosophie auch bei dieser Prufung bewährte, so brachte ein solcher Unfall teine Beranderung in ber Gesinnung noch in feiner Lebensweise hervor. Nach seiner Genesung gesellig wie vorber . nahm er Theil an ben herkommlichen Unterhaltungen des umganglichen Sof= und Stadtlebens, mit mab= rer Neigung und anhaltendem Bemuben an den Arbeiten der verbundenen Bruder. So fehr auch jederzeit fein Blick auf bas Irbifche, auf die Erkenntniß, die Benutung beffelben gerichtet ichien, bes Außerweltlichen, bes Ueberfinnlichen konnte er boch, als ein vorzüglich begabter Mann, feineswegs entbehren. Auch hier trat jener Conflict, ben wir oben umståndlich ju schilbern fur Pflicht gehalten, merkwurdig hervor; benn indem er alles abzulehnen ichien, mas außer ben Granzen ber allgemeinen Erkenntniffe liegt, außer dem Rreise beffen, was fich burch Erfahrung bethatigen lagt, fo konnte er fich boch niemals enthalten, gleichsam versuchsweise, über die fo scharf gezogenen Linien wo nicht hinauszu= schreiten, doch hinuber zu bliden und fich eine außerweltliche Welt, einen Buftand, von bem uns alle ange= bornen Seelenkrafte keine Renntniß geben konnen, nach feiner Beise aufzuerbauen und barzustellen.

Einzelne Jüge seiner Schriften geben hiezu mannichsfaltige Belege, besonders aber darf ich mich auf seinen Agathodamon, auf seine Euthanasie berusen, ja auf jene schönen, so verständigen als herzlichen Aeußerunsgen, die er noch vor kurzem offen und unbewunden dieser Bersammlung mittheilen mbgen. Denn zu unserm Brüderverein hatte sich in ihm eine vertrauensvolle Neigung ausgethan. Schon als Jüngling mit demjenigen

bekannt, was uns von den Mysterien der Alten historisch überliefert worden, floh er zwar nach seiner heiztern, klaren Sinnesart jene trüben Geheimnisse, aber verläugnete sich nicht, daß gerade unter diesen, vielleicht seltsamen Hillen zuerst unter die rohen und sinnlichen Menschen höhere Begriffe eingeführt, durch ahnungszwolle Symbole mächtige, leuchtende Ideen erweckt, der Glaube an einen über alles waltenden Gott eingeleitet, die Tugend wünschenswerther dargestellt, und die Hoffznung auf die Fortdauer unsers Daseyns sowohl von frisschen Schrecknissen eines trüben Aberglaubens, als von den eben so falschen Forderungen einer lebenslustigen Sinnlichkeit gereinigt worden.

Nun als Greis von so vielen werthen Freunden und Zeitgenossen auf der Erde zurückgelassen, sich in mandem Sinne einsam fühlend, näherte er sich unserm theueren Bunde. Wie froh er in denselben getreten, wie
anhaltend er unsere Versammlungen besucht, unsern Angelegenheiten seine Ausmerksamkeit gegonnt, sich der Aufnahme vorzüglicher junger Männer erfreut, unsern ehrbaren Gastmahlen beigewohnt, und sich nicht enthalten, über manche wichtige Angelegenheit seine Gedauten zu eröffnen, davon sind wir alle Zeugen, wir haben es freundlich und dankbar anerkannt. Ja wenn dieser altgegründete und nach manchem Zeitwechsel oft wieder hergestellte Bund eines Zeugnisses bedürfte, so würde hier das vollkommenste bereit seyn, indem ein talentreicher Mann, verftanbig, vorsichtig, umsichtig, erfahzen, wohlbenkend und mäßig, bei uns feines Gleichen zu finden glaubte, sich bei uns in einer Gesellschaft fühlte, die er, ber besten gewohnt, als Bollendung seiner menschlichen und geselligen Bunsche so gern anzerkannte.

Bor diefer fo merkwurdigen und hochgeschätten Ber= sammlung, obgleich von unfern Meistern aufgeforbert, über den Abgeschiedenen wenige Worte zu sprechen, murbe ich mohl haben ablehnen burfen, in ber Betrach= tung, daß nicht eine fluchtige Stunde, leichte, unzusammenhangende Blatter, sondern gange Sahre, ja manche wohl überdachte und geordnete Bande nothig find, um sein Andenken ruhmlich zu fevern, neben dem Monumente, das er fich felbst in feinen Berken und Bir-Kungen wurdig errichtet hat. Auch übernahm ich diese schone Pflicht nur in ber Betrachtung: es konne bas von mir Vorgetragene bem zur Ginleitung bienen, mas kunftig, bei wiederholter Kener seines Andenkens, von andern beffer zu leiften mare. Wird es unfern verehrten Meistern gefallen, mit diesem Auffat in ihre Lade alle basjenige niederzulegen, was offentlich über unfern Kreund erscheinen wird, noch mehr aber dasjenige, was unsere Bruder, auf die er am meisten und am eigensten gewirft, welche eines ununterbrochenen nabern Umgangs mit ihm genoffen, vertraulich außern und mittheilen moch= ten, so murbe hiedurch ein Schatz von Thatsachen,

Nachrichten und Urtheilen gesammelt, welcher wohl einzig in seiner Art seyn durfte, und woraus dem unsere Nachkommen schöpfen kounten, um mit standshafter Neigung ein so wurdiges Andenken immerfort zu beschügen, zu erhalten und zu verklären.

|   | • |  |          |  |
|---|---|--|----------|--|
|   |   |  |          |  |
|   |   |  | <i>*</i> |  |
|   |   |  |          |  |
| · |   |  |          |  |
|   |   |  |          |  |
|   |   |  |          |  |
|   |   |  |          |  |

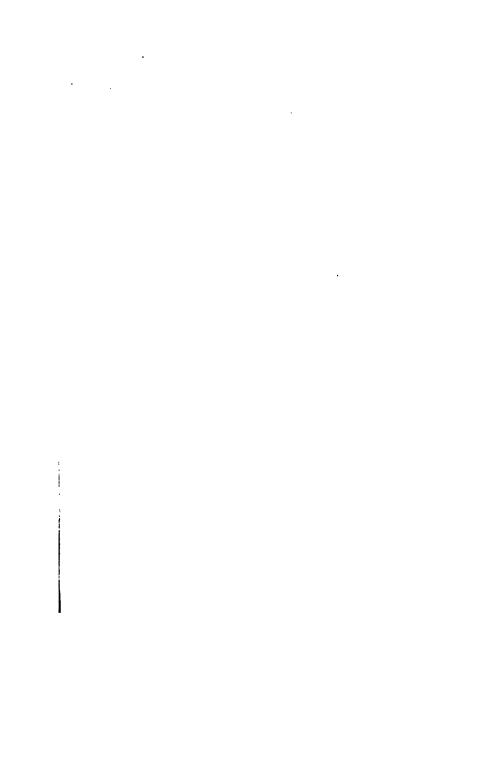

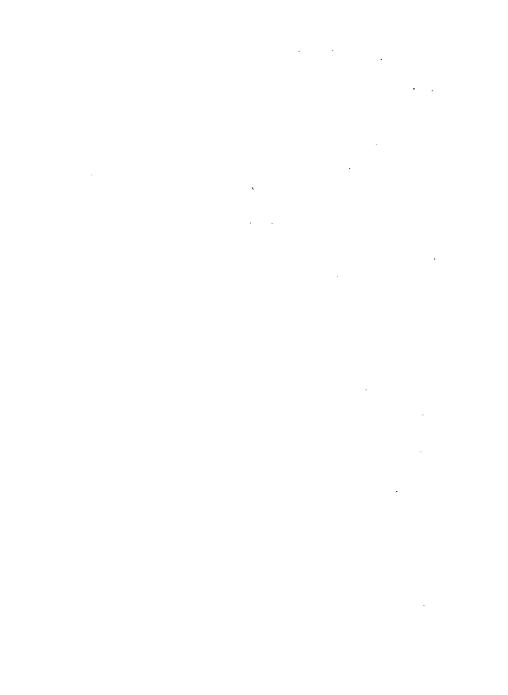

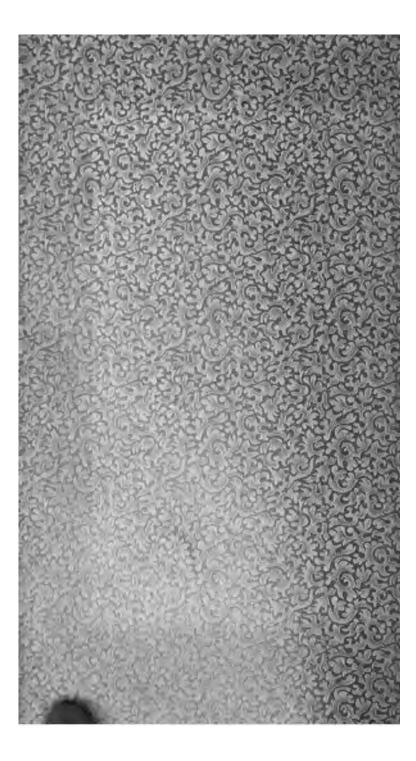